Nº 294.

Donnerstag ben 16. December

Die Expedition ift auf der Berrenftrage Mr. 20.

#### Inland.

Berlin, 13. Des. Befanntlich ift ber Gen.-Lieut. v. Co tomb zum Stabt-Comm. von Berlin ernannt worben. Schon gleich nach bem Tobe bes General=Lieutenants v. Loebell hatte ber Rriegsminifter ben gebachten General bavon in Renntniß gefest, bag bie Bahl Gr. Majeftat auf ihn gefallen fei. Bugleich brudte ber Minifter aber bem General es aus, bag es nur ein Friebenspoften für ibn fein folle; bei einem vorkommenbe Rriege aber ber Monarch seine erprobte Tapferteit und bei vielen Gelegenheiten bewiesen militairischen Talente auch wieder burch ein angemeffenes Commando im Felbe gu benugen gebachte. Huf ber anbern Seite hatte, wie man hort, eine ben General febr ehrenbe Borftellung aus der Rheinproving ihn in ben liebgewonnenen Bir= fungefreise, in bem er fehr geehrt und geachtet wurde, gu belaffen, feine befinitive Ernennung aufgehalten. General von Colomb ift ber Bruber ber hier lebenben Bittwe bes Fürften Blücher v. Babiftabt, und hat be= reits ber Sauptftabt in zwei fehr verfchiebenen Berhalt= niffen, namlich als Lieutenant bes bamale hier garnis fonirenden Leibhufaren = Regiments und zwanzig Sahre fpater als Dberft bei ber Abtheilung ber Urmee=Ungeles genheiten bes Kriegs-Ministeriums angehort. Der Ge-neral ift gleich vertraut mit bem Degen wie mit ber Feber. - In ben geftrigen Bormittageftunden, fury por ber Untritts-Mubieng, die ber neue englische Gefanbte erhielt, murbe Gr. Maj. wieber ein nach ber neuen, von Sochftbemfelben gewunschten Uniformirung com= plett gefleibeter und gepadter Grenabier von Seiten bes Capitaine Birchow vorgeftellt, beffen Inventionen und Arbeiten in feiner Berbindung mit ber bagu befonbers niebergefesten Commiffion fteben. Der Donarch hatte fich febr beifallig uber bas Gefebene aus= gesprochen.

Roln, 7. Dezbr. Der Borfchlag eines Srn. Bersmann (wenn ich nicht irre, Direktor ober Professor an ber polytechnischen Schule gu Dunchen) in ber Huge: burger Allgem. Zeitung, bie auf etwa 6 Dill. Rthlt. veranschlagten Roften gum vollständigen Musbau unferes Domes burch eine, unter Garantie unferer Stadt ein= gurichtenben Lotterie berbeiguschaffen, welche zwolf Sahre lang 100,000 Loofe à 10 Rthl. in allen beutschen Lanbern abfeben und jahrlich bie Balfte bes Loosertrags, also 500,000 Rthl., für ben Dombau abgeben solle, wird hier und gewiß überall, wo man ihn lesen und ruhig erwägen mag, als das gutgemeinte hirngespinnst eines Mannes betrachtet, ber in ber Freude über eine ihm gang plaufibel icheinenbe Ibee biefelbe frifchmeg gu Papier bringt, ohne fich um bas Rebenbebenten, ob fie benn auch praktisch burchführbar fei, sonderlich zu kummern. Eben biefe Durchführbarkeit fehlt bem Entwurfe aber ganglich, und beshalb durfte er noch weit mehr zu tabeln fein, ale megen bes Gebantens, grabe ein Glude: fpiel, eine Lotterie jum Behitel ber Beischaffung ber nothigen Baumittel zu machen, mas in einem Artifel ber Kölnischen Beitung (beffen Berfasser, bem Berneh: men nach, ber Prafibent ber Rheinischen Gisenbahnge: fellschaft, Appellationerath v. Ummon, ift) allerbinge mit Recht gerügt wirb. Dag ber bebeutenbe Beitrag von 50,000 Rthlen., welchen, wie als gewiß verlautet, uns fer König nicht blos fur bas nächste Jahr, fonbern über: haupt alljährlich fur ben Dombatt zu bewilligen gebenkt, nebft ben Beitragen von Bereinen und Privaten, fomeit fich beren Gefammtbelauf bis jest veranschlagen lagt, gu einer wirkfamen Forberung bes Beiterbaues nicht bin= reichen werben, ist jedem Sachkundigen jest klar; wie aber bie erforderlichen größeren Summen beizuschaffen find, ift ein Problem, welches ber Borfchlag bes herrn herrmann feiner Lofung um tein Saar breit naher gebracht hat. Man muß vielmehr wunschen, bag berartige Luftschlöffer fernerhin aus ben Zeitungen verbannt bleis ben möchten, bamit bas ohnehin vom großen beutfchen Publitum noch wenig bethätigte Intereffe an ber Bol- um nach Berlin gurudgutehren. Seute verloren wir

lenbung unferer großartigen Rathebrale nicht vollenbs erfalte und abfterbe.

Roln, 9. Decbe. 218 noch nicht bekannte That: fache kann ich Ihnen mittheilen, bag ber Ergbifchof von Drofte, als er bie Bermerfung bes, am rheini= fchen ganbtage ju feinen Gunften geftellten Untrags bes Machener Abgeordneten Dr. Monheim erfuhr, fich ba= mit bollfommen gufrieben erflarte, und gang offen au-Berte, baß ihm mit einer folden Ginmifdung bes Land= tage in feine Ungelegenheit nicht gebient gewefen mare. - - Bon Reujahr an foll bie faum vor einem Sabre bier begrundete "Rheinische Allgemeine Beitung", die nur noch einige Sundert Abonnenten bat, von einem Aftienvereine, ber gu biefem Enbe gufammen: getreten ift und vorläufig 15,000 Thir. gur Berfugung haben foll, nach ber Unkunbigung im großen Formate ber Kölnischen Zeitung erscheinen, und ale Konkurrentin ber letteren auftreten.

#### Denticland.

Maing, 10. Dezbr. Die vierteljährigen Uffi fen= figungen fur Rheinheffen find am geftrigen Tage bierfelbst geschloffen worben. Die Geschworenen haben ihr Berbiet in gwolf ihrer Cognition unterworfenen Rrimi= nalfällen ohne Ausnahme tonbemnatorifch abgege= ben. Die meiften Gachen betrafen ben Diebstahl, bann Mighandlungen und einen betrüglichen Banterott. Die Theilnahme bes Publikums mar wie gewöhnlich in allen Sigungen eben fo gahlreich als gespannt, und wir has ben aufs neue die Ueberzeugung gewonnen, daß Mundlichkeit und Deffentlichkeit die beiben mahrften Gaulen eines fichern Strafverfahrens bleiben. Wir begreifen es baber auch eben fo wenig als andere unserer beutschen Mitbruber, wie eine konftitutionelle Rammer im Biberftreite mit ben Forberungen ber erleuchtetften Ropfe mo= narchischer Staaten, fich gegen folche Barantien vers wahren kann, bie boch nur bem Zunftwefen feinblich finb. Unfere Gefchworenen haben überall bas öffentli= che Bohl aufs ernstlichste ins Muge gefaßt, und man wird ihnen ficherlich nicht ben Borwurf machen, baß fie fich aus einem rechtsprechenben in ein politisches ober rechtschaffenbes Inftitut verwandelt. Der Prafident fcbloß baber auch bie heutige Uffifenfigung mit einer anerkennenben Rebe ber patriotischen Unparteilichkeit bes Geschworenengerichts. Bugleich nahm er Gelegenheit, noch einen Blid auf bas frangofifche Befegbuch gu werfen, bas bekanntlich mit Rachftem abges Schafft wirb. Er bemerkte, "man wolle es fortlegen als einen alten Freund, unter beffen fester Sanbhabung man bisher Rube und Ordnung genoffen, aber auch gu= gleich mit ber innern Genugthuung, baburch bie Strenge ber Strafe geschwunden gu feben, Die noch als bie Folgen konvulfivifder Budung einer eben überftanbenen Res volution zu betrachten gemefen. Wenn die Gefchwores nen bon nun an milbere Folgen ihres Verbitts im Sin= tergrunde faben, fo wurde es ihnen fortan auch minber schwer werben, ein Schuldig auszusprechen, als bies bis jest bem Menschenfreunde hatte fein muffen." Wir ftimmen ihm hierin vollkommen bei, benn uns Allen ge= reicht es gur Freube, wenn frembes Recht in beutschen Landen verschwindet.

Gelbft bas Umfterbamer Sandelsblatt erklart fich für ben Unichluß bes Großherzogthums Luremburg an ben beutschen Bollverein und fügt hingu, daß es nur in Bezug auf ben Konig fur Pflicht gehalten habe, beffen Ratificationsverweigerung ju vertheibigen.

Stuttgart, 8. Dez. Ge. f. Soh. ber Pring Muguft wird unfere Stadt in wenigen Tagen verlaffen,

ben Beteran unferer Runftler, Danne der, welcher fich durch feine Ariadne (zu Frankturt a. M. im Befig ber Familie Bethmann) und durch einige Buften dagernden Ruhm erworben hat. Er war ichon feit vielen Sahren für die Runft verloren.

Dresben, 6. Dezember. Much bei uns foll nun bie Einführung bes Instituts ber Landwehr nach preu-Bifder Urt vorbereitet werben. Muf bem nachften Land= tage wird ben Standen ein Gefeg-Entwurf baruber vorgelegt werben, ju beffen Bearbeitung bereits eine Com= miffion hier niedergefest ift. Daburch wird uun freilich bie gange jegige Militair-Berfaffung Sachfens umgefto= fen werben, inbeffen ift man es langft gewöhnt, baß Sachfen, wo es die Realistrung ber 3bee einer Natio= naleinheit Deutschlands gilt, fein Opfer fcheut. Und baß bie Berallgemeinerung bes Landwehrfpftems in gang Deutschland wefentlich zur Berwirklichung jener Ibee beitragen werde, ift gewiß, wenn man erwägt, bag bie Ibee ber Nationaleinheit bem Bolte um fo lebenbiger in die Unschauung treten muß, je achtungsgebietender bie Stellung ift, die wir Deutschen gegen bas Musland annehmen konnen und annehmen muffen. Go wie bie Landwehr ein Sauptbeftandtheil bes preufischen Beeres ift, fo wird fie auch bereinft die hauptgarantie Deutsch= lands fur feine Sicherheit nach außen werben. - Bor: geftern ftarb bier (wie bereits gemelbet) ber Graf Fer: dinand von Sarrad, Bater Ihrer Durcht. ber Fürstin von Liegnis. Er war von ber jungern Linie bes altgräflichen und ebenburtigen Saufes ber Sarrach, Genior beffelben, und als folder Erblanbffallmeifter in Defferreich ob und unter ber Enns, fo wie feit ber Bermablung feiner Tochter mit bem Bochftfeligen Ronig von Preugen, preug. wirklicher Geh. Rath. Geboren 1763, vermählte er fich 1795 mit einem Fraulein von Ransty, bann 1833 mit Marianne Sauermann, Tochter eines Gartners in Berlin, einer hochgebilbeten, achtungs= werthen Frau.

Se. Königt. Majestat haben Sich gnabigft bewogen gefunden, bem Raiferl. Königl. Defterreichischen Sof= Rriegs-Raths-Prafibenten, General ber Raballerie, Grafen v. Sarbegg : Glat Allerhochft-Ihren Orben ber Rautenkrone, ben Raiferl. Ronigl. Defterreichifchen Felb= Marfchall-Lieutenants, Fürsten v. Binbifch = Gras und Freiherrn Grabovety v. Grabova, dem Ronigl. Baierichen General-Lieutenant Freiherrn v. Banbt, und bem Grofherzogt. Beffifchen General Major Freiherrn v. Stofch = Siegroth, bas Groffreuz, ingleichen ben Abjutanten ber brei lettgenannten Generale, bem Raiferl. Konigt. Defterreichischen Sauptmann v. Blaffowich, bem Konigt. Baierischen Sauptmann Frieß und bem Großherzogl. Seffifchen Sauptmann Dambmann, bas Ritterfreuz des Civil-Berbienft-Drbens zu verleiben.

Sannover, 9. Dezember. Dem Dr. Chriftiani ist heute angezeigt, daß ihm von der Landdrostei zu Luneburg ber Urlaub zum Ginteitt in die zweite Ram= mer ber allgemeinen Stanbe = Berfammlung nicht ges

Man fann sich benken, welches Muffehen bas Attentat gegen den geheimen Kabinets = Rath von Lutten gerade in biefem Augenblicke, wo bie Stande = Berfammlung feit einer Boche versammelt ift, hier machen muß. Da bem Grn. v. Lutten bie gange Leitung ber fammtlichen ftanbifden Un= gelegenheiten, namentlich insoweit fie bie Mablen und bas Perfonal ber zweiten Rammer betrifft, ausschließ: lich übertragen worben, und fowohl bie Dagregel bes Reverfes, als die Leitung ber Bahlen, endlich aber bie Musschließung einer Ungahl Deputirter aus zweiter Ram= mer (wie Stuve, Chriftiani, Meper, Budbenberg und andere Mitglieder ber Opposition) ganz allein das Werk bes hen, v. Lutten sein foll, auf ben also in diesem Augenblicke die Ausmerksamkeit Aller berer, die sich fur unfere öffentlichen Ungelegenheiten intereffiren (und beren Bahl ift fehr groß und fteigt fortmahrend) - fo erhalt biefer hochft traurige Borfoll eine formliche politische

ber That irgend politifche Motive zu Grunde gelegen. Die Polizei forfcht auf das Gifrigste nach dem fchandli= - Bas die Stände=Ber= chen und feigen Thater. fammlung betrifft, fo befchaftigen fich beibe Rammern, namentlich aber die zweite Kammer in diesem Augen= blide mit Berathung bes Berkoppelungs: Gefetes (Ge= feges über bie Busammenlegung von Grundstuden).

Sannover, 10. Dezbr. Das Dom : Rapitel gu Silbesheim hat in feiner geftern gehaltenen neuen Babl= Berfammlung ben Dom-Rapitular und Regens bes bi= fchöflichen Priefler= Seminars, herrn Baabt, geboren am 16. August 1780, jum Bifchof erwählt. Ronigl. Babl Rommiffarius, Geheime Rath Graf von Stolberg-Stolberg zu Goder, hat diefer Wahl die bor= läufige Königl. Genehmigung ertheilt.

Schwerin, 23. November. In bem Streite gwi= fchen ben burgerlichen Gutebefigern und bem eingeborenen Abel ift folgendes Refcript erlaffen: Un die auf bem Landtage zu Sternberg versammelte Ritter= und Landschaft. Paul Friedrich zc. Unfern gnabigften Gruß zuvor! Bohledle, Eble, Befte, Soch= und Bohlgelahrte, Chrfame, liebe Getreue! Wenn gleich Wir nach bem gegenwartigen Stanbe ber Berhandlun= gen über bie zwifchen einer Bahl burgerlicher Gutebes figer und ben Gutsbesigern vom eingeborenen und recipirten Abel (aus Beranlaffung bes bei ben engern Ausschuffmahlen im Sahr 1838 beobachteten Berfahrens) entstandenen Differenzen mit Unserer befinitiven Entschließung über biefe Ungelegenheit annoch Unftand nehmen muffen: fo finden Bir Uns doch gur Giche= rung eines geregelten Berfahrens bei ben von Unfern jest verfammelten getreuen Stanben vorzunehmenben Wahlen zum engern Ausschuß und zu Klosterverwal= tungeftellen bewogen, Unfern getreuen Stanben bierburch zu eröffnen: baß nach bem Ergebniffe ber bisherigen Berhandlungen und Nachforschungen in ber gedachten Ungelegenheit, mindeftens fcon jest fo viel unbezweifelt feststeht, baß die Gutebefiger vom eingeborenen und recipirten Ubel, abgesehen von beren burch ben § 167 bes Landesvergleichs beftätigten Borrechten ber ausschließ= lichen paffiven Wahlfähigkeit zu Landrathestellen, feit einer langen Reihe von Jahren fich im Befige ber aus= fchlieflichen paffiven Bahlfähigkeit fur die ritterfchaftli= chen Stellen bes engern Musschuffes, sowie - insoweit nicht Unfere Landschaft babei landes erhältnifmäßig und hertommlich zu concurriren hat, ber ausschließlichen Berwaltung ber Landesklöfter und Befetung ber Rlofterftels len, endlich auch des Rechtes, neue Mitglieder in ihrer Corporation auf bem Landtage zu recipiren, befunden haben, es auch bei biefem Befigftande einftweilen, bis im Bege einer bemnachftiegen befinitiven Entscheibung ober gutlichen Bereinbarung etwa ein Underes bestimmt werben folle, bas Bewenden behalten muß. - Go wie Bir baher biefen Befigftand aufrecht erhalten und fcuten werden, fo foll bagegen biefe Unfere proviforifche Bestimmung ber befinitiven Entschliefung über diefe Un= gelegenheit in feiner Beife prajudicirlich fein. Wonach ihr euch zu richten und Wir verbleiben euch mit Gna= ben gewogen. Gegeben burch Unfere Regierung. Schmes rin, am 16. Nov. 1841. Paul Friedrich. L. von Lusow." - Gin gleichlautenbes Refeript hat auch ber Großherzog von Strelig an die Landtags=Berfammlung

#### Großbritannien.

London, 8. Dez. Ihre Majestat bie Konigin, bie gestern mit ihrem Gemahl und ihren Rindern in Schloß Windfor angelangt ift, hat vorher noch in Lonbon bas Patent ausgefertigt, welches ben jungen Thron= erben, ber barin Pring bes Bereinigten Konigreichs von Grofbritannien und Irland, Bergog von Sachfen, Ber= jog von Cornwall und Rothfan, Graf von Carrid, Baron von Renfrew, Lord ber Infeln und Groß-Steward von Schottland genannt ift, jum Pringen von Bales

und Grafen von Chefter ernannt.

Der Unterftaats-Sefretar im Departement ber auswartigen Ungelegenheiten, Biscount Canning, bat an mehrere bei bem Sandel nach China befonders intereffirte Kaufleute folgendes Schreiben in Betreff ber Bertheilung bes von ben Chinefen fur bie Schonung Cantons erhaltenen Gelbes gerichtet: "Departement ber auswärtigen Ungelegenheiten, 2. Dezember. Meine Berren! Mit Bezug auf Ihren Brief vom 1. November, der um Aufschluß über die Absicht der Regierung Ihrer Majeftat in Betreff ber Bertheilung bes von ben Chi= nefifden Behörben in Canton, sufolge ber mit biefen Behörben am 27. Mai b. 3. abfeiten bes Capitain Elliot abgefchloffenen Uebereinkunft, erhaltenen Gelbes erfucht, bin ich von bem Grafen von Aberbeen beauf: tragt, Ihnen mitzutheilen, daß bie Lords = Commiffaire bes Schages Ihrer Majeftat erflart haben, bag es ihnen nicht möglich ift, auf die in Ihrem Briefe gestellte Frage einzugeben. Da bas Gelb, beffen Sie ermahnen, von ben Chinefischen Beherben in Canton bezahlt worben ift, um die Stadt von ber feindlichen Bedrangung ju befreien, fo ift es Eigenthum ber Krone und muß bem: gemäß, nach Ubzug beffen, mas Ihre Majeftat ber vor Canton verwendeten Militairmacht gnabigst zu bewilligen narchischen Institutionen vollends, indem man fie nicht schaffen.

Ich verbleibe ic. (Unterz.) Canning."
Mach dem John Bull ist auf Beranlaffung bes Herzogs von Wellington die Unordnung getroffen, funftig bie in Bestindien ftationirenden Truppen in Rafer= nen, bie von Gufeifen hier zu Lande fonftruirt merben follen, unterzubringen, ba man gefunden haben will, baß bie übergroße Sterblichkeit, welche in Beftindien unter bem Militar berricht, jum Theile wenigftens von ber Lage und ber Beschaffenheit ber Rafernen herrührt, bie nicht genugenden Schutz gegen die Einwirfungen bes Klima's barbieten.

Mus dem Bericht des Musschuffes, welcher Untersu= dungen über ben Buftand ber Geibenweber in Spis talfields angestellt hat, geht hervor, daß bas Glend gegenwartig größer ift, als es im Jahre 1826 mar, mo beinahe 2 Millionen Pfb. ju beffen Ubhulfe gezeichnet murben. Es find bort gegenwartig über 30,000 Perfonen mit ber Seibenfabrikation beschäftigt, namentlich Beber, haspler und Unscheerer, wovon die beiden Letteren von ben Erfteren abhangen. Ueber bie Balfte ber Beber find außer Urbeit, und auch bie übrigen find nur halb beschäftigt, dabei ift der Lohn sehr niedrig, da die vorzuglicheren Arbeiter genothigt find, ordinaire Artifel In vielen Saufern findet man Leute, zu verfertigen. die mit ihren Beibern und vier bis funf Rindern nicht mehr als 8 bis 10 Sh. die Woche zu verzehren ha= ben. Mehrere Mitglieber bes Musichuffes haben Woh= nungen befucht, wo die Familien ben gangen Tag über ohne alle Nahrung waren, wo Kinder, vor Sunger weis nend einschliefen und wo weber Licht noch Rohlen gu finden waren. Wie man fagt, find noch große Gum= men bon ben im Sahre 1826 gefammelten Beitragen vorhanden, die fich mit den Zinsen auf 30,000 Pfb. belaufen follen.

Bahrend ber letten Tage haben die burch ben an= haltenden Regen angeschwellten Gewäffer in vielen Theis len bes Königreiches bas Land so unter Baffer gefet, daß die Feldarbeiten eingestellt werden mußten und der Postenlauf an manchen Orten gehemmt ift. In Sert= forbfhire, Effer, Norfolt, Lincolnfhire, Berefhire, Dortfbire und ben niedriger gelegenen Graffchaften fteben ganze Dorfichaften zwei bis drei Fuß tief unter Baffer; Beuhaufen, Schafheerben und einzelne Saufer find meggefcmemmt, die Felber haben bas Unfeben von Landfeen, ba bie Seden und Einfaffungen zerftort ober mit Baffer bebeckt find; die Gifenbahnen haben befonders in ben öftlichen und westlichen Grafschaften sehr gelitten und bie Ueberschwemmung bes großen Berbindungs-Kanals bei Watford in Hertfordshire hat das Land' bis Aglesbury in einen See verwandelt. Bon Orford an bis uber Windfor hinaus find alle Ortschaften an der Themfe völlig unter Baffer gefest.

#### Frantreich.

Paris, 8. Dez. Die proviforische Burudberufung des Generals Bugeaud erklärt man sich jest baburch, daß das Ministerium bei ber Diskuffion des speziellen Budgets fur Algier in der Deputirten-Rammer eine Dieberlage zu erleiden fürchte, da die Ausgaben für jene Rolonie in diefem Sahre auf 100 Millionen Franken geftiegen find; es habe baher gewunscht, bag ber Beneral Bugeaud bei diefer Gelegenheit in ber Kammer zugegen fep, um einen Theil ber Berantwortlichkeit fur jene Summe auf sich zu nehmen.

Die Kommiffion, welche von bem Minifter des Innern beauftragt mar, unter ben eingefandten Mobels len zu einem Grab = Monument fur Rapoleon eine Auswahl zu treffen, bat fie fammtlich verworfen und beschloffen, ben Minister zur Ausschreibung eines

neuen Konkurfes zu ersuchen. Queniffet's Prozeß zieht fich unter unbedeuten= ben Beugenausfagen langfam weiter, ohne andere 3mifchenfalle als folche, welche burch die Robbeit einiger ber Ungeklagten und durch ihre Nichtachtung der Burde bes Ortes und ber Berfammlung, vor ber fie fteben, veran: lagt werben. Naturlich ift jebe biefer peinlichen Scenen, beren Zeuge bas bobe Tribunal fein muß, ein neuer Schlag fur fein Unfehen. Und leiber werben jene Muftritte nicht immer blos burch Motive herbeigeführt, welche ber haltung und bem Berfahren bes Gerichtshofes felbst fremb find. Go ift es gestern vorgekommen, bag der Sauptangeklagte fich erlaubt, ben Rangler an "feinen Schwur", einen ge gen nicht in ben Prozef zu vermideln, gu er innern, mas benn eine Erörterung gur Folge hatte, aus welcher Gr. Pasquier vielleicht bialektisch fiegreich, aber juriftifch und moralifch nicht grabe fchneeweiß ber= vorging. Rein, nein, bas tonfervative Intereffe hat nichts gemein mit bem Migbrauche, ben man mit ber hoben politischen Gerichtsbarkeit treibt, indem man fie gegen jebes in einer Kneipe gemachte Complot, gegen leben unbedeutenben Gesellen anruft, ber auf gut Glud einen Piftolenschuß abfeuert, ohne eigentlich zu wiffen warum, und fogar ohne mit fich recht einig baruber gu fein, wem feine Rugel gilt. Um die Berurtheilung einiger Menschen ju sichern, die feine andere Bedeutung haben als biejenige, welche ihnen ein unfinniges Uttentat geben fann, untergrabt man eine ber wichtigften mo-

Bebeutung. Wir unfererfeits aber glauben nicht, baß geruhen mag, bem fonfolibirten Fonds berechnet werben. nur bes letten Reftes von Popularitat, fondern auch alles öffentlichen Refpetts fostematifch entfleibet.

> herr und Frau von Demiboff haben eine fleine Unannehmlichkeit, die fehr empfindlich für fie war, erfahren. Sie hatten ben fonderbaren Ginfall, fich bei Sofe vorstellen zu laffen, und suchten um eine formliche Audieng nach, fonnten aber nur eine Privat-Mubieng er= halten. Die mit ber Gtifette in ben Tuilerien beauf= tragten Perfonen entschieden, daß man nur Mme. Des midoff und nicht bie Raif. Pringeffin Mathilbe empfan= gen wurde. Diefe Entscheidung biente als Borfchrift, und Jedermann hat in ben diplomatischen Salone ben Bortritt vor ber Richte bes Raifere. Einige Difftanbe biefer Urt, bie Mme. Demidoff feit einiger Beit juge= ftogen find, haben fie gu bem Entfchlug vermocht, Gefellschaften ber großen Welt nicht mehr zu besuchen und fich nur noch in ihrer Loge in ber italienischen Oper und bei ben erften Borftellungen in ben Boule= vard-Theatern öffentlich zu zeigen.

#### Spanien.

Mabrib, 30. Novbr. Allen von bem Regenten in feinem Manifefte vom 9ten gemachten Berheifungen und Drohungen gum Troge, bleiben bie Ergeffe von Barcelona ungeftraft, mahrend bie üblen Folgen bes Belagerungs = Buftandes auf bie unschuldigen ruhigen Burger fallen. Man gerath hier baher auf bie Bers muthung, bag bie Regierung bei ber unerbittlichen Strenge, mit ber fie gegen alle ber Theilnahme an bem Aufstande vom vorigen Monate Schuldige ober Berbach= tige verfährt, nicht von innerem Pflichtgefühl und bem Bewußtsein ihrer Rraft, fonbern nur von bem Buns fche, benen zu gefallen, welche fie fürchtete, geleitet mor= ben fei, und nun, ba es fich barum handele, auch ges gen bie Emporer im Namen ber Freiheit bas Gefet gu vollziehen, in Schwäche verfalle, weil fie vorausseten barf, daß biefe Schwäche ungeahndet bleiben werbe. Dennoch erhebt bas Eco bel Comercio geftern aufs neue feine Stimme, bamit fich bas gegen Barcelona jufammengezogene Ungewitter über bie Saupter ber nie genug zu bestrafenben Moberirten entlabe. "Alles," fagt biefes Blatt, "was wir aus ber harten Lehre vom Oftober gewonnen haben, befchrantt fich auf viel Ge= raufch machen, auf einige Schlachtopfer, Die im Allge= meinen burch ihren Muffchwung Mitleiben erregten, bars auf, bag man bie Lenter ber Dafchine beftehen, alle übrigen Sachen auf bem Sufe wie vorher, Die fonfpi= rirenbe Partei mit benfelben Mitteln um ihre Plane gut erneuern, Die Inftitutionen berfelben Gefahr ausgefeht, Pampelona in Trummern und bie Staatstaffe um ei= nige Millionen geschmacht lief." - 2m 27ften murbe die von hier nach Sevilla gehende Diligence bei Puerta Lapiche von Raubern angefallen. Die Reifenden, unter benen sich auch bie Marquisin von Tres Palacios, Schwester bes ungludlichen Don Diego Leon, befand, retteten nichts als ihr Leben.

### Rieberlanbe.

Saag, Iten Dezember. Unferm Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, Srn. Sunffen van Rat= tenbyte, von bem man Unfangs glaubte, er werbe bas Minifterium hochftens einige Bochen vermalten, scheint es mohl auf feinem Poften gu gefallen. - Der Finang = Minifter icheint feinen fruber gefaßten Plan, eine Urt Ropffteuer und Abgaben auf unverhei= rathete Leute zu legen, aufgegeben zu haben, ba ein folder Plan nur auf dinefischen Ibeen beruhen fonnte. (Berl. 3tg.)

Umfterbam, 9. Decbr. Das Sanbeleblab, melches in ber letten Beit febr viele Urtifel mit ber Ueber= fchrift: "Lompen - Kwestie" (bie Lompenguder Frage) enthielt, giebt in einem feiner neueften Urtitel biefer Urt felbst zu, baß fich bie Summe, welche Sol= land (in Form von Rudgollen) ben bieffeitigen Buders Fabrifanten bezahlten, bamit biefe ihr Fabrifat in Deutsch= land um fo leichter abfegen konnen, jahrlich auf 1,000,000 Gulben belaufe, welche mehr in bie Staats: Raffe fliegen wurben, wenn es nicht barauf abgefeben ware, ben Deutschen recht wohlfeilen Buder gu ber= Configuration remits between activities and an every

Belgien.

Bruffel, 8. Decbr. Die Reprafentanten=Rammer hat in ihrer geftrigen Sigung bas Budget ber Mittel und Bege (Ginnahme = Bubget) jum Belaufe von 105,850,612 Fr. ohne viele Diskuffionen angenommen. Der Finangminifter ertlatte auf die Frage eines Deputirten, daß er damit beschäftigt fei, einen Entwurf gur Reorganisirung ber Rechnungskammer auszuarbeiten. Ueber den Schleichhandel an der Grenze wurde viel gefprochen, und ber Minister versprach, Alles zu thun, um biefem Mebel fo viel als möglich zu fteuern.

Genua, 18. Novbr. Die jungeren Gohne bes Don Carlos, bie bier aus Deutschland angekommen waren, haben fich geftern auf dem Reapolitanischen Dampfichiffe "Francesco 1." unter bem Inkognito als Grafen von Monforte eingefchifft. Es begleiten fie ihr Gouverneur Dameto, ber Jefuit Garcia und ein Rammerbiener. Es heißt, sie geben nach Civita Becchia, Rom und Neapel und werden ben Winter in Rom gubringen. Bahrend ihres Aufenthalts in Genua hat ib= nen bie Regierung wenig Aufmerksamkeit erzeigt; sie haben nur als Verwandte en famille gespeift, mahrend keine nicht jum Palast gehörende Personen zugegen maren. Dagegen hat man bem Pringen Leopolb Rarl Joseph von Baiern viele und ausgesuchte Urtigkeiten er: wiefen. Er wurde mit anderen Standesperfonen an bie Königliche Tafel gelaben, ohne bag bie Gohne bes Don Carlos zugezogen worden maren. Diese wurden jeboch von vielen Karliftischen Flüchtlingen, Elio, bem Grafen Alcubia und beffen Sohnen besucht.

#### Amerita.

New : York, 23. Novbr. In Betreff ber Greng-frage ift eines Beschluffes ber Legislatur bes Staates Bermont zu erwähnen, welcher ber Unions-Regierung bie schleunige Erledigung biefer Frage bringend anempfiehlt und felbst auf die Gefahr eines Rrieges mit England, aller baraus zu erwartenben Rachtheile ungeachtet, ein entschiebenes Auftreten gegen England forbert.

Der Pring von Joinville und Lord Morpeth bereis fen noch immer bie Bereinigten Staaten und haben fich beibe fehr beliebt gemacht; Letterem foll am 28. No= vember in Rem : Dork von Seiten ber bier mohnenden Britifden und anderer angefehenen Raufleute ein grofes Mahl gegeben werben, bem ber Gouverner bes

Staates Rem- York beimohnen will.

Mus Ranaba wird berichtet, bag man bort ber Unfunft bes neuen General-Gouverneurs, Gir Charles Bagot, febr begierig entgegenfah, und daß die Preffe fich bereits lebhaft mit Muthmaßungen über fein Regierungsfoftem beschäftigte. Das Organ ber Frangofifchen Partei, l'Aurore des Canades, enthalt zahlreiche heftige Urtikel gegen die Regierung Sir Robert Peel's, und bas ber Regierung zugethane Blatt, Montreal Meffenger, fprach von Geruchten über einen neuen Aufftand ber fo= genannten Kanadischen Patrioten, welcher burch gahlreiche Berfammlungen ber als unzufrieden bekannten Bewohner der Frangösischen Kirchspiele vorbereitet werde. In ber That schien man nicht gang ohne Besorgnis vor Er-neuerung ber Auftritte von 1837 und 1838. Daraus, baf ber neue Souverneur ben Gefretar feines Borgangers, herrn Murboch, ber bereits auf ber Rudfehr nach England begriffen war, ju feinem! Gefretar ernannt hat, will man übrigens schließen, baß er möglichst in bie Fußtapfen Lord Sydenham's zu treten beabsichtige. Mac Leob ift jest auf einer Rundreife in Ranada begriffen, um die Gludmuniche feiner Freunde gu empfangen und wird bemnachft, wie es heißt, nach England fommen, um über die ihm von Geiten ber Bereinigten Staaten zu leistende Entschädigung zu unterhandeln.

Beracrus, 27. Detbr. Buftamente hat, ohne bag bebeutenbe Kampfe vorangegangen maren, eingeschuchtert burch Santana's Uebermacht, abgedankt und fteht im Begriff, sich über Savana nach Europa zu begeben. Ein National-Konvent berief ben General Santana auf ben Präsidentenstuhl, und die neue Regierung, welche am 12. September eingefest murbe, scheint bedeutende Reformen ju beabsichtigen. Das neue Ministerium ift folgenbermaßen Busammengefeht: General be Teruel, Rriegs = Minister; Gomes Pedraga, Minister ber auswartigen Ungelegenheiten; F. Caftillion, Minifter bes Innern; Francis Garcia, Finang-Minister. Man glaubt, e demnächst gegen Texas und er neue Prafibent mer Ducatan ins Felb ziehen. Sier lagen alle Gefchafte barnieber, mit Ausnahme ber Berfchickung von Baaren nach bem Innern.

Will einer Wellege.

#### Tokales und Provinzielles. Das Schiedsmanneinftitut des Prenftifchen Staats betreffend. Bon einem Schiebsmanne aus Dberfchlefien.

Seit ber Ginführung ber Schiebsmanner in Preufen, namentlich in ben Provingen Preußen, Schles fien, Brandenburg, Sachfen, Pommern und Pofen, ift über Die Schiedsmannseinrichtung in ben öffentlichen Blättern zwar fcon vielfeitig gesprochen wors ben; bennoch burfte es nicht überfluffig erscheinen, wenn auch ich zur Erganzung ober Wiberlegung ber geaußersten Unfichten basjenige ber Deffentlichkeit übergebe, mas

ich während meiner mehrjährigen Wirksamkeit als Schiebsmann fur ober gegen bie Sache an Erfahrungen gesammelt habe.

Der beffern Ueberficht wegen gefchieht bies unter

nachstehender Eintheilung.

Bortheile des Schiedemannsinstitute. Bor Einführung ber Schiedemanner konnten alle ftreitigen Ungelegenheiten ber preußischen Unterthanen nur im Wege zeitraubender und foftspieliger Prozeffe beseitigt werden. Nachdem aber auf den dringenden, durch die herren Landstände ausgesprochenen Wunsch ber in der Einleitung benannter Provingen, von dem hohen Monarchen bie Ginführung ber Schiedsmanner genehmigt, ben Bergleichen berfelben bie Wirkung eines gerichtlichen Bergleichs ober rechtskräftigen Erkenntniffes beigelegt und außerdem noch die Stempelfreiheit bewilligt worben, fann jeder Unterthan feine ftreitigen Ungelegenheis ten schnell und ohne besondere Rosten auf friedlichem Wege schlichten lassen.

Biele Taufend Prozesse und Rosten werden badurch in den betreffenden Probingen erfpart, Gehaffigkeit und weiter baraus entspringende Streitigkeiten vermieben; bie Beredelung des Bolkes in burgerlicher Gintracht aber ungemein geforbert. Diese Ginrichtung ift es, ber wir schon jest in den benannte 6 Provinzen des preußischen Staats alliährlich die Schlichzung von 80,000 Streits fachen auf gutlichem Wege zu verdanken haben, und es kann die Bahl berfelben in Rurgem auf bas Dreifache steigen, wenn sich die Schiedsmanner nur bas Bertrauen bes Publikums - wie dies leiber bisher nicht überall ber Fall - ju erwerben, bas ihnen übertragene mich= tige Umt gehörig zu wurdigen und mit Gifer zu ver= walten wiffen werden.

Die vorerwähnt, ift auch in Schleffen die Gin= führung ber Schiedsmänner auf ben Bunsch ber Proving erfolgt, es kann baber auch die Maglichkeit biefer Einrichtung von Niemandem beftritten werben. gen auch hierbei Seitens einiger unfahiger Subjette Miggriffe geschehen, so wiegen diese bie großen Bor-theile, welche aus biefer Einrichtung fur bas Publikum entspringen, nicht im Geringften auf; es werben und muffen fich baber auch Stimmen nur fur Beibehaltung und Erweiterung berfelben erheben. 2. Wie bie Nuglichfeit bes Schiebsmanns-

instituts zu erhöhen.

Das sicherste Mittel hierzu bestehet darin, daß sich ber Schiedsmann burch die ftrengfte Unpartheilichkeit und Berschwiegenheit, burch theilnehmendes, schonendes Berfahren gegen bie Parteien und burch verftandige Bergleichsvorschläge bas unumschränkte Bertrauen feiner Mitbürger zu erwerben, auch denfelben die Nachtheile des prozessualischen Verfahrens auf eine leichtfaßliche Weise recht lebhaft vor die Augen zu stellen weiß. Ferner muß er nach Kräften die Schlichtung der Strei= tigkeiten beschleunigen, wenn es irgend seine finanzielle Lage zuläßt, auf alle ihm gesetlich zustehenden Kopia= lien, baare Auslagen zc. ganglich verzichten und, befonbers ben unbemittelten ober fchreibunkundigen Parteien die Bollftreckung ber von ihm aufgenommenen Ber= gleiche möglichst zu erleichtern fuchen. Unentgelbliche Unfertigung ber Bollftreckungsantrage und anderer nos thiger Korrespondenzen an die Gerichtsbehörden giebt ben Schiedsmannern eine gute Gelegenheit hierzu.

Diefe Berfahrungsweise führt die Parteien ichnell ohne Muhe und Koften zum Zweck, überzeugt fie von der uneigennühigen Theilnahme bes Schiedsmann's bei Wahrnehmung ihres Rechts, und er kann dann mit Sicherheit barauf rechnen, bag bas Bertrauen ber Parteien zu ihm balb ben hochften Grad erreichen und feine geringe Aufopferung bei Ausubung feines Umtes von

ben beften Erfolgen gefront fein werbe.

Endlich trägt zum Gebeihen bes Schiedsmannsinftituts bie schleunige Bollftredung ber Schiedsmannischen Vergleiche Seitens der Gerichtsbehörde wefentlich bei; es ift baber bringend zu wunschen, bag hierin Berschlep= pungen möglichst vermieden wurden.

3. Mängel und Nachtheile bei Bermaltung bes Schiebsmanneinstituts.

Biele Schiedsmanner verwalten ihr Umt nicht mit dem gehörigen Eifer, verfahren hierbei oft nicht mit der nothigen Ginsicht, find mit den volksthumlichen Verhältniffen ihrer Mitburger nicht vollständig vertraut, fuchen ben Parteien die Erreichung ihrer Zwecke nicht nach allen Rräften zu erleichtern und auf ihre Ropialien, befonders wo billige Rucksichten erforderlich, zu verzichten, weshalb bas Bertrauen ihrer Mitburger ge= gen fie stets beschränkt bleibt, ihre Vorschläge nicht den gehörigen Erfolg haben und ihre Wirksamkeit Abbruch

Ropialien und Auslagen find die Partheien zu er: erstatten zwar verpflichtet, bei ber Geringfügigkeit ber= felben konnen jedoch bie meiften ber Schiedemanner, gum Beften ber Sache auf biefelben leicht verzichten.

leidet.

Mit wenigen Ausnahmen befigen wohl die Schieds= manner bie erforderlichen Eigenschaften zur Berwaltung ihres Umtes, boch giebt es nicht felten folche barunter, welche aus Mangel ber Kenntnig ber allgemeinen Rechtsverfassungs = Grundfage und ber nöthigsten Ge= schaftbausbildung, bei Aufnahme der Bergleiche leicht Burch vorstehende Andeutungen munscht Unterzeichs-Berdunkelungen, Migverständnisse und Verwickelungen neter nur auf dasjenige aufmerksam zu machen, was

bes eigentlichen Sachverhaltniffes berbei führen konnen. Diese schaden der Sache mehr als sie ihr nüten fonnen.

hemmend fur bie Sache wirkt ferner auch bas abweichende Verfahren der Gerichtsbehörden bei Bollstreckung der schiedsmännischen Vergleiche ein, welches barin besteht: daß ein Theil berfelben die fofortige Bollftredung der von einer Partei im Bergleich eingegangenen Berpflichtung verfügt, der andere aber zum Nach= theil ber, den Bollftredungsantrag formirenden Partei, der Gegenpartei vorerft einen neuen Termin unter Un= brohung ber Erefution bestimmt, in welchem fie ihrer Berpflichtung nachkommen foll.

Referent kann sich nur fur die erstere Berfahrungs weise erklaren, da bei der lettern der schuldige Theil zum Nachtheil des unschuldigen eine unverdiente Nachficht erlangt und da ja die Vollstreckung des schieds= mannischen Bergleiche erft bann beantragt wird, wenn ber barin gur Erfüllung ber eingegangenen Berbindlich= feit bestimmte Beitpunkt langft fruchtlos borübergegan=

gen ift.

Die hier ausgesprochene Unsicht findet auch im § 27 ber hohen Ministerialinftruttion vom 26. Gep= tember 1832 ihre vollständige Bestätigung, welcher flar bestimmt :

baß auf ben Grund eines vom Schiedemann ges fchloffenen Bergleichs von dem perfontichen Rich= ter die Exekution in allen Graden verfügt und voll= ftreckt werben foll.

Diese Unsicht ift auch in bem abgefürzten neuen Prozegverfahren begrundet, in bem ber Erefutioneverfugung nur bann ein Bahlungsbefehl vorangeben barf, wenn fein Bahlungstermin im Ertenntnig feftgefest

Endlich wird auch vielen ber Schiedsmanner in ben Provinzen Preugen, Schleffen und Pofen, wo bas Boll mit Ausnahme Dieberfchlefiens nur ber polnifchen Sprache machtig ift, burch die Bestimmung bes § 14. der hohen Ministerialinstruktion vom 1. Mai 1841, die Berwaltung ihrer Memter nicht nur fehr erschwert, fon= bern oft unmöglich gemacht. hiernach muffen nämlich die Schiedsmanner, wenn eine ober beide Parteien ber beutschen Sprache nicht machtig, ein polnisches Reben= protofoll führen; die meiften berfelben befigen hierzu bie Fähigkeit nicht, vielen wird aber die Führung bes polnifchen Rebenprotofolls wegen ber mangelnden Gewand= heit in ber polnifchen Schrift febr fchwierig, beibe muffen beshalb ihre Funktion bei polnischsprechenden Par= teien gang einstellen.

Die Birffamkeit ber Schiebemanner erwähnter Pro= vingen wird dadurch ohne Zweifel febr beschränkt, welche Behauptung die Refultate ber nächstfolgenben Sahre ge=

wiß vollkommen rechtfertigen werben.

4. Beiche Reformen gur Erweiterung bes Schiedemanneinstituts munichenswerth.

Nach § 11. der hohen Ministerialinstruktion vom 26. September 1832 ftehet es ber Partei frei, wegen Schlichtung ihrer streitigen Angelegenheit sich an jeden beliebigen Schiedsmann ju wenden, diefer fann jedoch, wenn die Partei nicht zu feinem Begirk gehort, den Un= trag ablehnen.

Im lettern Falle gehet jede Partei, ber Bezirks= Schiedsmann nicht der polnischen Sprache und Schrift fundig, der Boblthat einer gutlichen und koftenfreien Schlichtung ihrer ftreitigen Ungelegenheit verlustig, und es burfte Diefer triftige Umftand Die Rothwendigkeit ber= beiführen, für bergleichen Falle auch den fremden Schieds= mann zur Aufnahme von Bergleichen mit Parteien eis nes fremben Bezirts gefehlich zu verpflichten. - Burbe baburch fur ben hierzu fähigen und verpflichteten Schieds= mann eine namhafte Geschäftevermehrung entstehen, fo burften mohl bie vorgefesten Dbergerichte leicht ein Musfunftsmittel finden, ihn dafür außer feinen Ropialien nach Berhaltniß ber nachgewiesenen Mehrarbeit ju ent= schädigen, g. B. burch Gratifikationen, ober burch Muf= bringung einer fleinen, jedesmal ju fixirenden Belohnung, Seitens berjenigen Kommune, beren Schiedsmann bie Fähigkeit der polnischen Sprache und Schrift nicht besitt.

Ferner burften hohern Orts ber Gerichtsbehorben gu beklariren fein, die fchiebmannifchen Bergleiche nach Unalogie des § 27. ber vorermahnten Instruktion sofort und ohne vorherigen Erlaß eines Zahlungs-Mandats zu vollstreden.

Mur in bem § 28. loc. cit. erwähnten Falle wurde biefe Bestimmung eine Musnahme erleiben.

Endlich burfte es nothig fein, die Bahl ju Schiedsmännern nur auf befähigte und der Sache ergebene Manner binguleiten, bei ber Beftatigung berfel= ben auch vorsichtiger zu verfahren.

Der tiefen Ginficht und bem erhabenen Gifer Gr.

Majestät bes Konigs für bas Bahre und Gute überlaffen wir es mit Bertrauen, ob und welche Ermei= terungen bes Schiedsmannsinftituts Sochftberfelbe ben Beburfniffen Geines Bolfes fpater fur nothig finben und anordnen wolle.

5. Schlugbemerfungen.

Durch vorftebenbe Unbeutungen municht Unterzeich=

nach feiner Geberzeugung gur Erreichung einer fegensreichen Wirkfamkeit ber Schiebsmänner führen burfte.

Diefen Undeutungen legt berfelbe fein befonberes Gewicht bei und ift bereit, jede Belefteung vom Gegen: theit, in ben Grengen bes Unftandes abgefaßt, bankbar angunehmen; bagegen feine Unficht als eine individuelle zu betrachten.

Moge diese gute Abficht von Niemandem verkannt werden! Moge jeder Unterthan die großen Bortheile ber Schiedsmannseinrichtung mit bem ehrfurchtsvollften Danke gegen Se. Majeftat ben Konig gehörig würdigen und benuten, bamit fich baburch bie fegenstreichen Folgen berfelben um besto schneller und unvertennbarer herausstellen mochten!! Doge endlich bie Beit balb kommen, in welcher es felten Prozeffe, aber fratt beren befto mehr gutliche Bergleiche gebe!

> Beihnachts: 20us ftellung. (Eingefandt.)

So hat benn bie Beit wieder begonnen, wo ein regeres Leben, ale fonft gewöhnlich, die Saufer und Stragen der Stadt erfüllt, wo die Liebe finnet, wie fie Freude fchaffe, und bie Schape bes Runftfleißes aller Gegenben der Erbe ans Tageslicht treten, das forgende und fuchende Auge zu locken. Uch, es ift oft fchwer, biefes Sorgen und Suchen, wo es dem herzen barum zu thun ift, das Treffliche zu geben, das Paffendste zu mahlen, um in ber Geele bes Empfangers die Freude bis jum möglichst höchsten Gipfel zu erheben. barum anerkennungswerther, als bie Beranftaltung von Musstellungen, wie fie in neuester Zeit auch in Breslau schon hier und da ftattgefunden haben. Run, auch in diesem Jahre wollen fie nicht verfaumen, zur Berherrs lichung der Chriftfreude bas Ihre beizutragen. Sa, eine Ausstellung gang neuer Urt ift von bem Raufmann herrn S. U. Riepert (Ring Dr. 20, erfte Etage) bereits eröffnet worben. Sier ift nicht blog Schones, hier ift Mugliches und Schones zugleich, und barum doppelt Erfreuendes zur bequemen Auswahl geboten. Hier strahlt nicht, was nach wenigen Tagen mit dem Reiz ber Neuheit auch zum Theil feinen Werth verliert, fondern bauernd Ungenehmes, mas bringenden Bedurf: niffen abhilft, lange gehegte Bunfche erfüllt und oft ber Bufunft Gorge erleichtert, verbunden mit ben neueften Formen, und mit ben folibeften Preifen verfeben. Sch habe bie genannte Mustellung nicht wieber verlaffen können, ohne vollkommen befriedigt und von bem berg= lichen Bunfche burchdrungen zu fein, daß die Muhe und Sorgfalt bes herrn Kiepert eine recht allgemeine und lohnende Unerkennung finden moge. T . . . . . . e.

Schach = Partie B. zwischen Samburg und Brestau. 28. Hamburg: Schwarz: F8-E7. 29. Breslau: Beiß: D1-B3.

Schach = Partie H. Samburg: Weiß. Breslau: Schwarz.  $\mathbf{F}$  7 -  $\mathbf{F}$  6. 21. E 1 - D 3. G6 - G5. 22. F 4 - F 5. 23. E 4 - E 5. B 6 - B 7. 24. C 2 - C 4.Rochirt. König B. Thurm C. B7 - D7. 26. E 5 - F 6. D 7 - B 7. 27. C 1 - E 1. H8 - H7.H7 - D7. 28. E 1 - E 6. B7 - D5. 29. G 3 - E 4. 30. G 2 - G 4. D 5 - C 4.

Erwiederung.

Wenn der herr Berfaffer des Auffages in Dr. 286 ber Breslauer Zeitung ber Meinung ift, bie Stanbe bes Rreubburger Rreifes hatten durch Borführung ber Em= bleme bes Flachsbaues in Geftalt eines Schiffes, bei ber letten Unwesenheit Gr. Majestat bes Konigs in Brestau, barauf hindeuten wollen, als lage eine ausgebehntere Exportation bes Flachfes in ihren Bunfchen, fo moge bemfelben als Erwiederung bienen : Dag ben betreffenden Ständen niemals in ben Sinn gekommen ist, auch nur im Entferntesten Rebenabsichten bamit zu verbinden; vielmehr war es ihnen nur darum zu

Majeftat bem Konige Die Embleme bes Flachebaues, biefe Begrufung verfastes Feftlieb ab. in einer möglichst gefälligen und ansprechenden Form vorzuführen, und diefe Aufgabe glaube ich, hat unfer hochgeehrter Mitftand, ber Berr Graf von Reichenbach, von dem jene Idee ausgegangen war, auf das Trefflichfte geloft, indem fener Aufzug fich nicht allein bes Beifalles imferes Allergnabigften Konige, fonbern auch bes gefammten, febr gablreich berfammelt gewesenen Du= blifums, in einem hohen Grade zu erfreuen gehabt hat, worüber wir uns Alle höchst beglückt fühlten und noch fühlen. Die Ctanbe wußten mithin ungleich beffer, mas fie thaten, indem fie erreichten, was fie wollten, nämlich: Ungetheilten Beifall. Erfteres durfte aber schwerlich bei bem Berfaffer jenes Auffages ber Fall gewefen fenn, und daß er auch auf Letteres nicht erft wird

Ansprüche machen wollen, hoffe ich von selbst.

Denn war es seine Ibee, uns darin über bie uns untergelegte Absicht zu belehren, und resp. zurecht zu weisen, so kommt er damit natürlich zu fpat, weil wir Alle eben fo gut wie ber Bert Berfaffer wiffen und wußten, daß fur die Wohlfahrt eines Landes, die Verarbeitung des roben Produkts im Lande felbst nur heilbringend ift und fenn kann, obschon wir die Saltbarkeit ber beghalb gemachten Borfchlage feinesweges einer nabern Prufung unterwerfen wollen. Unlangend endlich fein recht freundliches Unerbieten, uns über den Flachsbatt ze. Borlefungen halten zu wollen, fo mochte er damit wieder etwas zu fruh hervorgetreten fenn, inbem er uns boch wohl erft durch die That hatte be= weisen sollen, wie es mit seinen Kenntniffen über ben Flachsbau in praxi fteht? — Davon haben wir aber leider bis jest noch feine Proben gefehn, ba Berr Berfaffer in unferer Gegend noch nicht eine Sand voll Flachs felbft erbaut hat. - Dagegen giebt es unter uns Grundbefiger, die den Flachsbau ichon mehrere zwanzig Jahre, und zwar mit bem beften Erfolge in unferm Kreise betrieben haben; benen wir es daber allerbings recht febr Dank wiffen wurden, wenn fie uns jungern Befigern ihre durch mehrjährige praktische Erfahrungen geläuterten Unfichten über ben Flachsbau mittheilen woll= ten. Leiber aber hat fie ihre große Bescheidenheit und Unspruchslofigkeit damit noch nicht hervortreten laffen.

Gin Stand des Kreuzburger Kreifes.

Munfterberg, im Decbr. (Privatm.) Bei ber am 28. November in Reindorfel bei Dunfterberg ab: gehaltenen fiebenten Stutenschau erfchienen 4 Pferbe von Dominial- und 60 Pferbe von Ruftikal-Befigern. Es wurden 9 Pferbe von bauerlichen Eigenthumern prämiirt. Obgleich ber jährliche Beitrag pro Pferd nur auf 6 Pfennige in bem Salut festgesett worden ift, fo betrug boch ber aus bem Ruftikale bes Rreifes aufgebrachte Betrag nur 7 Rtir. 17 Sgr. 6 Pf., inbem bie meiften Dominien und ber größte Theil bes Ruftikals fich von biefem gemeinnütigen Unternehmen gurudgezo: gen haben. Der Pramienfonds wird nur burch bie reichlichen Beitrage bes Dominium Beinrichau, burch eine jahrliche Beifteuer von 10 Rilen, von Geiten ber Roniglichen Landgeftuts-Direktion und burch ben Beitrag eines andern Dominium im Rreife gehalten, wodurch es möglich wurde, 62 Rtir. zu Pramien auszusegen. Bei bem guten Pferdeschlage im Rreife ift es zu beklagen, bag ber, lediglich jum Rugen bes Ruftikals gestiftete Schau-Berein nicht mehr Unklang findet.

Roltschen (Rreis Reichenbach), im Dez. (Privatm.) Um 6ten b. DR. langten bie Infignien bes rothen Ubler-Ordens, mit welchem Ge. Maj. unfer Allergnäbigfter Ronig ben hiefigen Pfarrer und Ergpriefter Subner, einen in ber That hochwurdigen Sirten feiner Seerde, begnabigt hat, hier an. - Bu einem Beweise ber in= nigften Berehrung, welche bem wurdigen Greife von beiden Confessionen gezollt wird, hatten sich vier katholifche Schulmanner mit feche evangelischen, welche gum Theil ber Parochie felbft, jum Theil ben nachsten Drtschaften angehören, vereinigt, um bem von Allen gleich geliebten und verehrten Manne ihre herzlichen Bunfche ju ber ihm geworbenen Allerhochften Auszeichnung bar= gubringen. Gie überrafchten ben Befeierten bei anbre= chendem Abend in feiner Wohnung, ftellten bier ein Transparent auf, welches ben rothen Ubler Drben mit thun, wie ich bies aus inniger Ueberzeugung weiß, Gr. einer paffenben Umschrift enthielt, und fangen ein fur Rebattion: E.v. Baerft u. G. Barth. Drudt. Gras, Barthu. Comp.

Der Jubilat fprach fich hierauf in mahrhaft herglichen Worten fomobl über bie Gnade feines Konigs, als über bie ihn nicht minder erfreuende Liebe und Theilnahme aus, welche ihm nicht nur von feinen eigenen, sonbern auch andern Glaus bensgenoffen bei diefer Gelegenheit fo vielfach entgegen= getreten fei und ben Abend feines Lebens verschönern, und jedes feiner aus gerührtem Bergen ftromenben Borte fand auch ben Weg zum Bergen feiner Buhörer. Der Ubend verfloß unter froben Gefangen und heiteren Ge= fprachen, welche ber gaftfreundliche Jubilar auf eine herzgewinnende Beife mit dem golbenen Faden ber lie= bevollsten Tolerang zu burchweben mußte, so baß sich bie Gesellschaft erft fpat, mahrhaft begeistert, trennte mit dem tiefempfundenen Bunfche, bag bem Sochverebrten ein noch recht langes Leben fur fein fegensreiches Mirten beschieben fein moge, ba es wohl Niemand verfennen wirb, bag bas burchaus friedliche Bufammenleben beiber Confessionen in unsern febr gemischten Gemeinden gang besonders auch fein schönes Wert ift.

Mannigfaltiges.

- Bor bem Augezder Thor in Prag, an ber Strafe nach Rosie, befindet fich auf bem ehemaligen Beingarten, benannt Bertranta, in lanblicher Ginfamfeit bas Landhaus, wo Mozart, als er im August bes Sahres 1787 nach Prag gefommen war, fich größtentheils aufhielt und fein glutvolles Tonwert "Don Juan", beffen Zone in allen Bergen wieberhallen, tom= ponirte. Das trauliche Rabinet, bas Mogart bewohnte, wird von dem gegenwartigen Befiger aus frommer Dies tat für ben unfterblichen Tonmeifter noch in bemfelben Stand erhalten, in welchem es sich zu Mazart's Beit befand. Es ist nicht groß und enthalt nur zwei Fen-fter, welche eine liebtiche Mussicht auf ben westlichen Abhang bes Laurentiusberges und auf einen Theil ber Altstadt Prag eröffnen. Im Garten biefes anmuthigen Landfiges befindet fich unter ichattigen Baumen ber fo-genante Mozarttifch, auf welchem er vor 54 Jahren (1787) feine Dper gefchrieben hat. Gin schones Gei= tenftud biergu ift bas Stubden in bem Cafino auf bem Kahlenberg bei Wien, wofelbst auch ein Tifch geseigt wird, auf welchem Mogart seine Zauberflote

- Mus St. John's in Reu=Braunfcweig wird bon einer bedeutenden Feuerebrunft berichtet, welche am Abend bes 15. November in jener Safens stadt stattgehabt und bie bereits vierzig Schiffe, worunter 5 Dreimafter, und 75 Saufer verzehrt hatte, als bie Post von bort abging; ba ber Wind zu jener Zeit fturm= artig aus D. ju GD. wehte und bas Feuer noch fei= nesweges nachgelaffen batte, fo fürchtet man, bag bie Berheerung noch viel größer fein werbe, als man bis jest weiß. Große Baarenvorrathe follen verbrannt fein.

Man fchreibt aus St. Petersburg, 7. Deg. : "Die Nema war wieder völlig frei von Eis und bie Ifaaksbrucke am 5. Dez. von neuem aufgestellt worben. In der vorigen Nacht kam jedoch wieder so viel Treib= eis an, daß die Brude abermals abgenommen werben mußte. Un der neuen Unitschlow-Brude ift bereits bas zweite der Schonen, vom Baron v. Rlott gearbeiteten

ehernen Roffe auf seinem Piedestal errichtet."
— In Sartowis bei Schwes foll sich kurzlich ein Fall ereignet haben, ber als Beichen weiblicher Rache und Bosheit vielleicht noch nicht dagewesen ift. Die Birthin auf bem abeligen Sofe bafelbft hat, wie ergahlt wirb, einem jungen Menschen, bem Birthschtfter bes Gutes, wegen verschmähter Liebe, im Schlafe mit einem Rafir= meffer bie Rafe und ein Stud Lippe weggefchnitten; der Berftummelte foll fich feitdem aus Bergweiflung über bie erlittene Entstellung erhangt haben, bas Frauengim= mer aber, die sich anfangs mahnsinnig stellte, die That bereits bekannt haben und bem Inquisitoriate gu Graubeng übergeben worben fein.

- In Falkenau (Elb. Rreifes) farb am 17. Rob. ber Naturdichter Unton Furnftein, ben auch Gothe ruhmend ermahnte und beffen Sopfenlied (bas &. eigens auf Gothe's Aufforderung ichrieb) er in feine Berte aufnahm. (Diefes Lieb ift von herrn Dionys Beber in Mufit gefest.) Fürnftein war burchaus Autobibaft.

# CARL CRANZ,

Kunst- und Musikalien-Handlung (Ohlauer-Strasse Nr. 80),

erlaubt sich, ein geehrtes Publikum hierdurch ganz ergebenst auf eine der heutigen Zeitung angefügte besondere Beilage aufmerksam zu machen. Dieselbe wird Denen, welche interessante musikalische Geschenke zu bevorstehenden Festen zu machen beabsichtigen, Gelegenheit zu einer passenden Auswahl geben.

# Beilage zu No 294 der Breslauer Zeitung.

Donnerstag ben 16. December 1841.

Theater: Nepertoire.
Donnerstag: "Die Nachtwandlerin."
Oper in 3 Akten. Musit von Bellini. Kreitag: "Berirrungen." Bürgerliches Schauspiel in 5 Akten von E. Devrient. Sonnabend, zum ersten Male: "Sin Herr und eine Dame." Lustspiel in 1 Akt von Sarl Blum. Pierauf: Tanz: Divertissement, arrangirt vom Balletmeister herrn heimte. Zum Beschlich, neu einstudirt: "Die eisersüchtige Frau." Lustspiel in 2 Akten von Kogebue.
Sonntag: "Norma." Oper in 2 Akten von Bellini.
Montag, neu einstudirt: "Maria von

Montag, neu einstudirt: "Maria von Medicis." Original-Bustippiel in 4 Akten von Berger. Hierauf: "Das Geheim-nis." Operette in 1 Att. Musik von Colié.

Rofalie Kornblum, 3. 3. Nothmann, empfehlen fich als Berlobte. Toft, im Dezember 1841.

Entbindungs = Unzeige. Die glückliche Entbinbung feiner lieben Frau Pauline geb. Drescher von einem gesunden Knaben, zeigt ergebenft an: Rogerte, ben 12. Dez. 1841.

Entbinbungs : Anzeige. Die am 14. Dez. 1841 Rachts 11 1/4 uhr gläcklich erfolgte Entbindung seiner Frau Wilhelmine, geb. Rönig, von einem gesunden Knaben, zeigt ftatt besonderer Meldung seinen Bermandten, Freunden und Befannten gang ergebenft an:

ber Stadtgerichts-Rath Schwürz zu Breslau.

Den am 7. b. M. zu Warschau im 39sten Jahre am Rervensieber erfolgten Tob bes herrn Abolf von d. Dollen, zeigen tiefbetrübt ben fernen Freunden in Schlessen an: bie hinterbliebenen.

Runftigen Freitag als ben 17. Dezember, Abends um 6 Uhr, findet in der Schlefischen Befellichaft für vaterlanbifche Rultur eine alls gemeine beliberative Berfammlung Bericht von Unterzeichnetem; barauf folgt bie Babt bes neuen Prafibit für bie funftige Etatezeit.

Breslau, ben 13. Dezember 1841. Der General-Sefretair Wendt.

Heute, Donnerstag den 16. December Zweites Concert

des akademischen Musik - Vereins.

"Nachklänge von Ossian." Gekrönte

Preis-Ouverture von Gade (neu). Chor, Recit., Lied und Chor aus dem Oratorium ,,der Fürstenwall", von B.

E. Philipp.
3. Erster Satz aus dem 4ten Clavierconcert, von Moscheles, vorgetragen von Herrn D. Schön.
4. Lied mit Begleitung des Pianoforte.
5. Chor aus der "Felsenmühle", von C.

G. Reissiger. 6. Vierstimmige Lieder:

a) "Drei Schneider am Rhein", von Truhn (neu).

b) "Die schweren Zeiten", von F. A. Reissiger (neu).
c) ,,Das Regenwetter", von F.A. Reis

siger (neu).
7. Grosser Chor aus,,Ferdinand Cortez",

von Spontini. 8. Ouverture aus der "Felsenmühle", von

C. G. Reissiger.

Billets zu 10 Sgr. sind in den Musikalien-Handlungen von Cranz, Leuckart
und Weinhold und Abends au der Kasse
zu 15 Sgr. zu haben.
Einlass 6 Uhr. Anfang 7 Uhr.

Die Direction. C. Weckert. Rösner. Steiner.

Durch Bersehen ist das Entree in der gestrigen Zeitung die 4 Uhr für 2 ger. angezeigt worden, es wird dies dahin berichtiget, daß basselbe wie bei Erösfrung des Spriste marktes nur die 1 uhr 2 ger. und von da ab 4 gGr. beträgt. Rroll.

Berichtigung. In ber Beitung vom 13. Degbr. ift in ber Tobes:Angeige ber Frau Berther ftatt innig - ewig gu lefen.

Portraits als Beihnachtsgefchente an-Bruftbild auf Leinwand, 9 Boll Bobe, à

6 Thir. Gin nicht volltommen ahnliches por= trait braucht nicht angenommen zu werben. Sigung ift einmal. Rronick, Sigung ift einmal.

Die wohlfeilsten und schon= ften Bilderbücher für Schule und Saus, befonders zu Beihnachtsge= schenken für die Jugend.

Bei J. F. Schreiber in Eflingen ift erfchienen und in allen Buchhanblungen gu haben, vorrathig bei 6. P. Mderholz in Breslau (Ring : und Stockgaffen-Ecte 53):

Naturgeschichte der Thiere, in Bilbern,

zum

Unschauungs = Unterricht für die Jugend in Schulen und Familien, nach der Unordnung des Lehrbuches der Naturgeschichte für Schulen,

Dr. G. S. von Schubert,

bofrath und Professor in Munden. Ir Banb: Raturgeschichte ber Saugethiere, elegant gebunden 2 Ribir. 2r Banb: Raturgeschichte ber Bogel, eleg.

gebunden 2 Rthlr.
Der britte Band: Amphibien und Fische, Weich= und Strahlenthiere 2c. wird in diesem Jahre noch ausgegeben. Jeder Band ist einzeln zu haben. Der dem Werke beigegebene Tert ist in beutscher und französischer Sprache

abgefaßt. Der Schule und ben Familien fehlte für bie Unschauung ber Geschöpfe ber Erbe bisber ein entsprechenbes Bilberbuch. Treue Beich: nung, mabres Colorit und eine Darftellung, welche wo möglich bie Lebensthatigfeit ber Thiere veranschaulicht, waren unsere angelegentlichste Sorge. Unsere Anstalt, seit Iahren vortheilhaft bekannt, hat ihre Hauptaufgabe, den Unterricht der Jugend durch Bilder zu versimnlichen, auch det diesem neuen Werke

auf eine glückliche Beise gelöst.
Bei ber Gediegenheit ber Ausführung ist zugleich ber Preis so ungemein billig, baß jeder Familienvater ober jebe Schule, wenn auch nicht mit bem Ganzen, doch mit einem einzelnen Bande die Kinder erfreuen kann.

Der Mensch und die Thierwelt.

Bilderbuch in alphabet. Ordnung mit erklarenber Befchreibung ber abgebils beten Geschöpfe, ber Jugenb als Beihnachts = und Feftgeschenk zur Unterhaltung

und Belehrung gewibmet. I. Folio. Eleg. geb. 1 Rthir. 10 Sgr. Kinbern, welche bie Elemente ber Raturgeschichte erlernt haben, die angenehmfte Beih: nachtsbescheerung.

Die Menagerie.

Neues naturgeschichtliches Bilderbuch alphabetisch geerdnet

gur Unschauung fur bas erfte Jugenbalter. Mit furgem beigefügtem Terte für Eltern zur belehrenden Mittheilung an ihre Kinder.

3weite verbesserte Auflage. Querquart.
Geb. 20 Sgr.
In brei Monaten war bie erste starke Auflage vergriffen. Man wird für Kinder, bie nicht lefen tonnen, tein entsprechenberes Bil-berbuchlein gu fold billigem Preife finden

Bei G. D. Aberholy in Breslau ift zu haben:

Schul-Anekdoten, nebft wigigen und lacherlichen Ginfallen, überrafchenden Bortfpielen und erheiternden Scherzen aus ber Schule, bem Lehrerleben und ber Jugendwelt. Bur Erholung, Erheiterung und Ermunterung für Lehrer, Schul- und Rinderfreunde, sowie auch zur Kurzweil für alle gebildeten Freunde des Scherzes und fiöhlicher Laune. Gesammelt und herausgegeben von K. Holbeck, 12. geh. 5 Hefte.

A heft 7½ Sgr.

Runft = Unzeige.
3u bevorstehendem Weihnachtsfeste empfehte

ich mein reichhaltiges Lager fauber unb bauerhaft gefertigter Sipsabguffe nach verschiebe-nen Meistern, und erlaube mir auf eine ganz neue, höchft ähnliche Bufte Gr. Maj. bes Ronigs befonders aufmertfam zu machen. M. Augustini, Studateur,

Urfulinerftr. Rr. 14.

Richt herbstbrackschafe, sonbern 150 Stud aus ber heerbe genommene, mit Körnern und Kartoffeln gemaftete Schafe steben auf bem Dom. Rasabel bei Bralin, Kreis Poln.-War-tenberg, zum Berkauf.

Rlofterftraße Rr. 9 ift bie zweite Ctage ju Albrechteftr. Rr. 19, par terre. vermiethen und Oftern gu begieben.

Die Buch-, Musikalien- und Kunsthandlung

# F. E. C. Leuckart

in Breslau, am Ringe Nr. 52, empfiehlt ihr reichhaltiges, durch ausserordentliche Anschaffungen bedeutend vermehrtes

Musikalien - Leih - Institut

zur geneigten Beachtung. — Nur eine fortwährend steigende Theilnahme der hochverehrten Kunstfreunde Schlesiens an diesem Unternehmen hat es der unterzeichneten Handlung möglich gemacht, das oben genannte Institut in allen Zweigen der musikalischen Literatur so zu vervollständigen, dass fast alle bedeutenden Werke mehrfach in demselben vorhanden sind. Die Bedingungen sind so billig gestellt, dass selbst weniger Bemittelte sich den Genuss der Theilnahme an diesem Musikalien-Leih Institut nicht versagen dürfen. Auswärtige werden selbst für die bedeutendste Entfernung durch eine weit grössere Anzahl Musikstücke, als sie nach den, den Catalogen vorgedruckten Bedingungen zu fordern haben, für die Portounkosten entschädigt. Bei halbjähriger Pränumeration von Sechs Thalern wird ausser den zu leihenden Musikstücken noch eine Prämie von Fünf Thalern in Musikalien nach eigner Wahl verabreicht, ein Vortheil, welchen sich kein Musikfreund entgehen lassen sollte.

Die neuesten Cataloge werden jedem Theilnehmer gratis verabreicht.

Diejenigen Musikalien-Abonnenten, welche zugleich an der deutschen, französischen, englischen, polmischen und italienischen Lesebibbiothek oder dem Taschenbücher- und Journal Lese-Zirkel theilnehmen, erhalten um die Hälfte mehr Musikstücke auf einmal, als sie nach den gedruckten Bedingungen zu verlangen haben.

sie nach den gedruckten Bedingungen zu verlangen haben.

F. E. C. Leuckart.

# Die Buch-, Musikalien- und Kunsthandlung F. E. C. Leuckart in Breslau,

empfiehlt ihr vollständiges Lager aller in den Buch-, Musikalien- und Kunsthandel schlagenden und zu

# Veihnachts- und Neujahrsgeschenken

geeigneten Gegenstände, als: Andachtsbücher, Bildungsschriften für die Jugend, elegante und wohlfeile Ausgaben der Classiker, Prachtwerke mit Stahl- und Kupferstichen, Taschenbücher für 1842, Bilderbücher und Kinderschriften. Musikalien, Lohnen Stadion etc. Circles Ausgaben

sowohl Schulen, Uebungen, Studien etc. für jedes Instrument, als auch die Werke der ältesten Classiker bis zu den modernsten Tonhelden unserer Zeit, nicht nur die Meisterwerke von Mozart, Beethoven, Weber etc., sonderu auch sämmtliche Compositionen von Hummel, Kalkbrenner, Moscheles, Chopin, Henselt, Thalberg, Taubert u. s. w.; — die Lieder von Curschmann, Proch, Schubert, u. s. w.; — die Lieder von Curschmann, Proch, Schube Löwe, Reissiger, Kücken, Marschner, Truhn und Andern; so wie sämmtliche Tänze von Strauss, Lanner, Labitzky etc.

F. E. C. Leuckart.

Als gang vorzügliches Weihnachts:Gefchenk fur die Jugend empfehlen wir die Miniatur-Bibliothet ber

Classiter. Deutschen

Eine Auswahl des Schönften und Gebiegenften aus ihren fammtlichen Werken. Diefe eben fo elegante als portable Miniatur-Bibliothet — bie wahre Quinteffens unserer Classischen Literatur — erscheint in brochitten Banden zu 2½ Sgr. Erschienen sind bereits 114 Banden. Es wird jedem Abnehmer anheim gestellt, ob dereselbe sich solden nach und nach, ober auch nur einzelne Abriellungen daraus anschaffen will. Das Sanze wird aus 150 Banden bestehen und erhält jeder Subscribent ein kostdares Tableau mit den Bildniffen Schiller's, Goethe's, Fean Paul's und Klopftock's im Werthe von 1 Friedrich so'or mit dem lesten Banden als Prämie.

F. C. C. Leuckart in Breslau, am Ringe Dr. 52.

Eine große Auswahl von Kinderfäbeln mit Roppel und Patron= Safchen, Rindergewehre, Schlittschube, sowie alle Urten von Jagd: geräthschaften, lactirte, plattirte und Neufilber Baaren, Parfumerien, echtes double Eau de Cologne, ein Gortiment ber schonften, beften Radel-Etuis, Stricknadeln empfiehlt ju Beihnachts-Gefchenken bie Handlung

Solinger und Englischer Stahlwaaren von Theodor Robert Wolff,

Bluderplat Rr. 10 und 11, im Rgl. Lotterieeinnehmer Solfchau'ichen Saufe.

# Zur Weihnachtszeit

erlaube ich mein reichhaltiges Lager der neuesten

Bilder- und Jugendschriften

zu empfehlen; ferner eine Auswahl eleganter und billiger Taschenausgaben der teutschen und fremden Classiker, letztere ebenfalls in den Originalen, in eleganten Einbänden, die neuern teutschen Lyriker, illustrirte Ausgaben, Kalender, Wörterbücher, Koch- u. Wirthschaftsbücher und Alles, was in das Fach des Buchhandels einschlägt, und in diesen oder andern Zeitungen angezeigt wird.

J. Urban Kern.

Buchhandlung und Lesebibliothek, Elisabethstr. Nr. 4.

Extrait de Circassie,

Preis pro Flacon mit Gebrauchsanweisung 15 Sgr.
Dieses vielsach erprobte Schönheitsmittel reinigt nicht nur die Haut von allen Flecken, sonbern giebt berselben nach längerm Gebrauch die Frische, ben Glanz und die Weichheit, wodurch sich die orientalischen Frauen auszeichnen.

Dimenson u. Comp. in Paris.

Alleiniges Lager in Breslau bei G. G. Schwart, Dhlauer Strafe 9ir. 21. Menia. 9 Mehle

### Literarische Weihnachts- und Neujahrs-Geschenke, zu haben

in der Buchbandlung Jofef Max und Romp. in Breslau.

Bei ber herannahenben Beihnachtszeit empfehlen wir zu Festgeschenken für Erwach: fene, wie für die Jugend unfer reichhaltiges Lager gehalt voller Werke ber beutschen und auständischen Literatur; Ralender und Tafhenbucher auf bas Jahr 1842; Rupfer= und Stahlftichwerke ber beften Meister; Andacht= und Gebetbucher, meiftens in eleganten Einbanden und großer Musmahl.

Jugenbidriften für jebes Alter und Beidledt; Beidnenbuder; Bor:

foriften; Banddarten und Atlanten zc.

Rods, Saus und Birthichaftsbucher für Frauen. Wir werben jeberzeit bemuht fein, geneigte und geehrte Auftrage, wogu wir uns ganz besonders empfehlen, zur vollkommenen Bufriebenheit auszuführen.

Jofef Max und Romp.

Zur Weihnachtszeit

find eine Parthie neuer und fehr anmuthiger Spiele fur die Jugend, worunter auch überaus zweckmäßige und große Unterhaltung gewäh= rende Baukasten, angekommen und zu haben in der

Buchhandlung Josef Max und Komp. in Breslau.

# Sammlung deutscher Gedichte,

zur Auswahl für die Weihnachtszeit, größtentheils in febr gefchmadvollen Ginbanben, vorrathig

in der Buchhandlung Jojef Mag und Romp, in Breslau,

| Alrndt, Mt., Gedichte.                                                                                                                                                                 |              | 2 Rthlr.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Bect, R., Janto.                                                                                                                                                                       | 1 Rthlr.     |                    |
| Bürger, Al. G., Gedichte.                                                                                                                                                              | 1 Rthir.     | 15 Ggr.            |
| Chamiffo, Ald. v., Gedichte.                                                                                                                                                           |              | 2 Rthle.           |
| Chamiffo, Mit, n. Deter Schlemihl, Mit Rupfern.                                                                                                                                        |              |                    |
| Chamiffo, Ab. v., Peter Schlemibl. Mit Rupfern. Gberhard, Al. G., Sannchen und die Rüchlein.                                                                                           | - 12         | 100 4000           |
| Mit Kupfern.                                                                                                                                                                           | 1 Rthir.     | 10 Sor.            |
|                                                                                                                                                                                        |              | 3 Rthir.           |
| Franz, Algnes, Gedichte. 2 Banbe.                                                                                                                                                      |              |                    |
| Freiligrath, Ferd., Gedichte.                                                                                                                                                          | 2 00461      | . 8 Sgr.           |
| Goethe, 28. v., Geoichte.                                                                                                                                                              | o out.       | 10 Ogt.            |
| Goethe, W. v., Gedichte. Goethe, W. v., Faust. Feine Ausgabe.                                                                                                                          | z Migir.     | 25 Ogr.            |
| Guethe, 23. D., Gettmann und Develben.                                                                                                                                                 |              | A CHARLES          |
|                                                                                                                                                                                        | lusgabe.     |                    |
| Grün, A., Gedichte.                                                                                                                                                                    |              | 2 Rthlr.           |
| Grun. 21., Letter Mitter.                                                                                                                                                              | 1 Rthir.     | 19 Sgr.            |
| Caire of Chest                                                                                                                                                                         |              | 1 Rthir.           |
| Brun M. Snauraanae eines Asiener Weten.                                                                                                                                                |              | 25 Ogr.            |
| Salm. Fr. Grifeldis.                                                                                                                                                                   |              | 1 Rthir.           |
| Sohel M. Allemannische Gedichte.                                                                                                                                                       |              | 20 Sgr.            |
| Saine & Ruch der Rieder                                                                                                                                                                | 1 Rthir.     | 15 Gar.            |
| Garban Co (G. Garbara                                                                                                                                                                  | 2 Rthir      | 10 Sgr.            |
| Server, J. G., Gebiufte.                                                                                                                                                               | manche       | A SRehle           |
| Perder, J. G., Cid.                                                                                                                                                                    | 1 Deble      | 8 600              |
| Kalm, Fr., Griseldis.<br>Kebel, P., Allemannische Gedichte.<br>Keine, H., Buch der Lieder.<br>Kerder, J. G., Gedichte.<br>Kerder, J. G., Cid. Kerder, J. G., Cid. Kewöhnliche Ausgabe. | O State      | 15 Gui             |
| Juniermann, Sty Stiften und Morde.                                                                                                                                                     | 2 Minir.     | 10 @gt.            |
|                                                                                                                                                                                        |              |                    |
|                                                                                                                                                                                        | 3 Rthle.     | 8 Ogr.             |
| Lenau, Dic., Gedichte.                                                                                                                                                                 | 1 Rthlr.     |                    |
| Lenau, Mic., neuere Gedichte.                                                                                                                                                          | 1 Rthir.     |                    |
| Ronau Die. Kauft.                                                                                                                                                                      | 1 Rthlr.     | 10 Sgr.            |
| Mahlmann, A., Gedichte.                                                                                                                                                                | 1 Rthir.     | 15 Ggr.            |
| Matthiffon, Gedichte.                                                                                                                                                                  | do the state | 25 Ggr.            |
| Müller, 29., Gedichte.                                                                                                                                                                 |              | 20 Ggr.            |
| Platen, A. v., Gedichte.                                                                                                                                                               | 2 Rthlr.     |                    |
| District Con Garialta Musimahi had Manfalland                                                                                                                                          | 1 Stehle     | 23 Sgr.            |
| Rudert, Fr., Gedichte. Auswahl bes Berfaffers.                                                                                                                                         |              | 15 Ggr.            |
| Schefer, Leop., Laienbrevier.                                                                                                                                                          | 1 0044       | 10 Sgr.            |
| Schiller, Fr. v., Gedichte.                                                                                                                                                            | 1 Juli.      | D Welle            |
| Schiller, Fr. v., Gedichte. Feine Echiller, Fr. v., Wilhelm Tell. Feine                                                                                                                | Uusgabe.     | 2 Minit.           |
| Schiller, Fr. v., Wilhelm Tell. Geine                                                                                                                                                  | Ausgabe.     | 1 octhir.          |
| Schulte. C., Gedichte.                                                                                                                                                                 | Lucthir. 2   | ev Ogr.            |
| Schulze, G., die bezauberte Rofe. Mit Rupf.                                                                                                                                            | 2 Rthlr      | . 8 Sgr.           |
| Schwab, G., Gedichte.                                                                                                                                                                  | 2 Rthir.     | 15 Ggr.            |
| Simroct, R., Rheinfagen.                                                                                                                                                               | 1 Rthir.     |                    |
| Tind Q (Sichichte                                                                                                                                                                      | SSEE TO L    | 2 Rtblr.           |
| Tiedge, G. A., Urania. Feine Musgabe.                                                                                                                                                  | 1 Rthir.     | 15 Ggr.            |
| Tiedge, G. A., Urania. Feine Ausgabe. 11hland, L., Gedichte.                                                                                                                           | 2 Rthir      | 15 Ggr.            |
| Des Or & Rouise                                                                                                                                                                        |              | 1 Rthir.           |
| Doß, J. H., Louise.                                                                                                                                                                    |              | - Ovligiti         |
|                                                                                                                                                                                        |              | THE REAL PROPERTY. |

Empfehlenswerthe Jugenbidriften im Berlage von Campart und Komp. in Augeburg und zu haben in ber Buchhandlung von Josef Mag und Komp. in Breslau:

Abelmar, ber Tempelritter. Gine Ergählung für bie reifere Jugend aus ben Beiten ber Kreudinge. Bom Berfasser von Reinholds Schickfale. Mit einem Stahlftiche. Preis 111/4 Sgr. Die Korfaren aus Morgenland, ober ber Stern von Aunis. Gine Ergablung

Die Korfaren aus Morgenland, ober ber Stern von Tunis. Gine Erzählung aus ben Zeiten ber letten Areuzzüge. Für die reifere Jugend. Bon dem Bersfasser der Glode der Andacht. Mit einem Stahlstich. Preis 17½ Sgr. Die Frau vom guten Hirten. Eine Erzählung aus unsern Tagen für Mütter und Töchter. Bon dem Verfasser der Glode ber Andacht. Preis 11½ Sgr. Reinholds Schickfale ober Gott führt die Seinen wunderdar. Eine Erzählung sur die reifere Augend aus den Zeiten des dreissiglichen Krieges. bie reifere Jugend aus ben Beiten bes breifigjahrigen Rrieges. Dit einem Stahl:

fich. Preis 11 1/4 Sgr.
Die Rose von Nom, ober ehre Bater und Mutter! Gine Ergablung für bie reifere Jugend. Bon bem Berfaffer ber Glode ber Andacht. Mit einem Stahl.

ftich. Preis 15 Sgr.
Cchickfale eines Maifenknaben. Gine Erzählung für driftliche Familien und besonders für die reifere Jugend. Bom Berfaser des "Uhrenhändter vom Schwarze walde." Mit einem Titelkupfer. Preis 11½ Sgr.
Viktorin, oder Prüfung und Treue. Die Geschichte einer Auswanderung nach Amerika. Für die reifere Jugend. Bon dem Berfasser der Stocke der Andbacht. Mit einem Titelkupfer. Preis 11½ Sgr.
Weister Gräth, der Glockengießer und die Sturmglocke zu Augsburg. Ein hie storisches Sittens und Charakter-Gemäthe aus dem Mittelater, sur die reifere Jugend und Jugendfreunde entworfen von J. S. Baig mann, Berf. des Morgen in der Malkadricksfirche n. s. w. Mit einem Titelkupfer. Preis 11½ Sar. ber Ballfahrte-Rirche u. f. m. Mit einem Titeltupfer. Preis 11 1/4 Ggr.

Im Berlage von F. Rubach in Berlin ist so eben erschienen und in allen Buchhande lungen, in Breslau in der Buchhandtung Josef Max und Komp. zu haben: H. Milne-Edward's, Handbuch der Zoologie, oder Naturgeschichte der Thiere.

Nach der zweiten frangöfischen Ausgabe bearbeitet und mit Unmerkungen und Bufagen berausgegeben von Dr. Dt. G. Rruger. Ir Band. Much unter bem Titel: Median-Format, mit einem zoologischen Hand-Utlas. Preis 21/2 Rthle.

Im Berlage von F. Rubach in Berlin ist so eben erschienen und in allen Buchhand-lungen, in Breslau in der Buchhandlung Josef Max u. Komp. 3n haben: Haturgeschichte der Zoologie oder Naturgeschichte der Thiere. Nach der zweiten französischen Ausgabe bearbeitet und mit Anmerkungen und Bufagen herausgegeben von Dr. M. G. Kruger. Erfter Bb. Much unter bem Titel:

Sandbuch der Naturgeschichte. Erfter Theil. Zoologie. 30 Bog. Median-Format, mit einem zoologischen Hand-Utlas. Preis 21/2 Rthlr.

Ratholische Andachtsbucher,

welche im Berlag bei Joseph Stenz in Mainz erschienen sind und auf gut geleimtem Schweizerpapier gebruckt, mit schönen Stahlstichen geziert, in geschmackvollen gepreften Lesber- und englischen Saffian-Ginbanben außerst elegant zu Weihnachts- und Reujahrs-Geichenten empfohlen werben fonnen.

Geschenken empsohlen werden können.
In Breslau in der Buchhandlung Josef Max u. Komp. und in den übrigen Buchhandlungen vorräthig:
Nickel, M. A., Maria, Andachtsbuch für Gedilbete des weiblichen Geschlechtes, mit
4 Stahlstichen. 7te Auslage. 8. In geprestem Eindand 2 Athlr.
— Dasselbe Buch mit 4 Stahlstichen in engl. Sassian:Eindand 2 Athlr. 10 Sgr.
— Dasselbe Buch mit 1 Stahlstich, in geprestem Eindand, 1 Athr. 22½ Sgr.
— Katholisches Gebetbuch, auch unter dem Titel: "Auszug aus Maria Andachtsbuch." Mit 4 Stahlstichen, in engl. Sassian:Eindand. 1 Athr. 15 Sgr.
— Erhebungen des Geistes und Herzens zu Gott. Mit 4 Stahlstichen. 5te
Auslage. In engl. Sassian:Eindand

Romm, heiliger Geist, Andachtebuch für katholische Christen. 8. stich. In engl. Saffian-Einband 8. Mit 1 Stahls 2 Rtir. 71/2 Sgr.

Auch in ungebundenen Exemplaren find genannte Bucher ju billigen Preisen in jeder Buchhandlung ju beziehen.

Bum bevorstehenden Feste empfehle ich mein großes Lager der neueften und modernsten Bijouterien und Parfumerien, so wie alle feine kurze Maaren ju ben folibeften Preifen.

3. Brachvogel.

Bu Weihnachts = Geschenken für Herren: feine Westen, offindische Taschentücher von 12, 16, 20 Ggr. dis 1 Rthl. 12 Ggr. Atlas-Kravatten und Shipse zu auffallend billigen Preisen empsiehlt:

Auf Antrag nachbenannter Eigenthumer werben bie benselben abhanden gefomme: nen Zindrekognitionen über nachbenannte schlessische Pfandbriefe, nach Vorschrift der Berordnung vom 16. Januar 1810, hiermit aufgerusen, und etwanige unbekannte Inhaber zu Einlieferung bersetben und Anmelbung ihrer Ansprücke unter der Warnung aufgesordert, daß, wenn gedachte Indresognitionen die zum Johannistermine 1842, und patestens in dem auf den S. August 1842 anderaumten Präktusivtermine nicht jum Borfchein kommen follten, bieselben fur von felbst erlofchen geachtet, ben Extrahenten bergleichen neue ausgefertigt, und benselben auch bie unerhobenen Binsen werben ausgezahlt werben.

Die Bineretognitionen lauten über bie

Pfandbriefe:

ulbersdorf, GS. Nr. 103. à 100 Athl. — Groß-Gieraltowig, OS. Nr. 27. à 100 Athl. — Ertrahent: Freiherr von Bohlen auf Lerchen-born. — Jauschwig, L.W. Nr. 4. à 600 Athl. — Golgowig, GS. Nr. 1. à 600 Athl. Extrahent: Eeneralpächter Frembling zu Riemberg.
Enberedorf, NGr. Nr. 206. à 500 Athl. — Sulau, BB. Nr. 318. à 300 Athl. — Muhrau, SJ. Nr. 9. à 40 Athl. — Pawlischewe, O. M. Nr. 45. à 20 Athl. Extrahent: von Franklicheme, Rammandschaft. tenberg-Lüttwig-Bielwieser Bormundschaft.

Breslau, am 13. Dezember 1841.

Schlesische General-Lanbichafts: Direktion.

#### Auttion.

Um 20. d. Mis. Vorm. 9 Uhr und Nachmittags 2 Uhr, follen im Auktions= Gelaffe, Breiteftrage Dr. 42, acht fran= göfische Thibets, Mobe-Mügen, feine weiße und schwarze Damenstrumpfe, feine Rat-tune und verschiedene andere Schnittmaa= ren öffentlich versteigert werben.

Brestau, ben 15. Dezbr. 1841. Mannig, Muttione-Commiff.

### Auftion.

Freitag ben 17. b. M. fruh 9 und Rad; mittage 2 Uhr follen für Rednung eines auswartigeu Saufes mehrere Taufenb Cigarren

in zu Festgaben sich eigenender Ver: packung in Kisten u. Büchsen, zu 250, 100 und 50 Stück, Ming Nr. 14, 1 Areppe boch öffentlich versteigert werden. um 11 uhr kommen an die Neihe: nene geschmactvolle Rronleuchter mit

und dergleichen Armlenchter von ver-golbeter Bronce,

fonigl. Auft. Commissar. Albrechteftraße Rr. 33 ift ein großer Reller gu vermiethen.

Reymann,

S. Mingo, Sintermarkt Dr. 2. RS Verkauf flassischer Werke u. Jugendschriften zu Kestgaben beim Anstiquar Sington, Kupferschmiedestraße 21: Göthes poetische uud prosaische Werke mit Stahlst. Tüb. 1836. Prachtausg. Prachtbb. 125/6 Mtl. Schillers Werke. 12 Ahle. 1840. 4½ Mtl. Dass. 24 Ahle. 5 Mtl. Kogebus neue Reisen um d. Welt. 2 Bde. m. K. Edp. 6 Mtl. 224 Mtl. Nacennäft Reisen n. dem 4½ Ktl. Daff. 24 Thle. 5 Ktl. Kohebue neue Reisen um d. Weit. 2 Bde. m. K. Edp. 6 Ktl. 2½ Ktl. Rachynski Keisen n. dem Drient. E. 2 Ktl. H. Rachynski Keisen d. dem Drient. E. 2 Ktl. H. Kachynski Keisen d. Griechenland. 14 Thle. 1828. E. 9 Ktl. 2¾ Ktl. Wielands sämmtl. Werke. Belinp. Edp. 1820. 42 Thle. E. 78 Ktl. 10 Ktl. J. v. Müller sämmtliche Werke. 40 Thle. E. 18 Ktl. 7½ Ktl. Rörners sämmtl. Werke. 4. Ik. Ktl. 7½ Ktl. Rörners sämmtl. Werke. 4. Ik. Ktl. 7½ Ktl. Rörners sämmtl. Werke. 4. Ik. Ktl. 1840. Belinp. Prachtb. ½ Ktl. Klopsfocks Werke. 12 Thle. 3 Ktl. Stunden der Andacht. 8 Thle. Belinp. Franzb. 5½ Ktl. Röffelts Weltgeschichte. 3 Thle. 1839. Frzb. 4. 3½ Ktl. K. Töchtersch. 4. 3½. 2½ Ktl. Worthologie. 1¾ Ktl. Beckers Weltgeschichte. 1839. 14 Thle. Belinp. Franzb. E. 14 Ktl. 8½ Ktl. Dies. v. Kotteck. 8 Theile. 1839. 3 Ktl. Shatespeares Plays. Belinpap. Lond. 1838. 3 Ktl. Seutsch v. Benda m. Erkäx. u. Anmerkungen. 12 Thle. E. 8 Ktl. 3 Ktl. Scholz Werke b. Allmacht. 12 Thle. m. K. E. 15 Ktl. 4 Ktl. E. u. Scholz d. Ratursfreund oder Beitr. zur schle. Ratursesch. 11 Thle. m. Rups. E. 45 Ktl. 15 Ktl. Schillings Naturseschichte. 4 Thle. m. R. 1840. E. 16 Ktl. 6½ Ktl. Dess. Emis belede. Umterhalt. m. Rups. E. 45 Ktl. 15 Ktl. Schillings Naturseschichte. 4 Thle. m. R. 1840. E. 16 Ktl. 6½ Ktl. Dess. Emis belede. Umterhalt. m. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups. E. 12 Ktl. 4¾ Ktl. Dess. m. illum. Rups Funke, Naturgelchichte u. Technologie. 4 20le, m. illum. Kupf. E. 12 Att. 43/2 Att. Desf., neues Naturz und Kunstter. 3 Able. U. 3. E. 12 Att. 3 Att. Wealschullerikon. U. 3. E. 3 Att. 11/2 Att. Wimsen Naturgeschichte. 4 Thie. m. illum. K. E. 13 Att. 51/3 Att. Dies. v. Martini mit v. K. 11 Thie. E. 69 Att. 5 Att. Schillers Theater mit großen Buchst. Prachtausgabe. 5 Thie. E. 13 Att. 3 Att. Mehrere Weise aus allen Sprachen u. Att. Mehrere Weise aus allen Sprachen u. Fächern ber Wiffersch. zu billigen Preisen.

Blige Retour:Reise nach Berlin und Ro-nigeberg in Pr. Bu erfragen Reuscheftraße im rothen Saufe in ber Gaftftube.

#### Bu Weihnachtsgeschenken

für Damen und Berren fich eignenbe fehr ichone Gegenstänbe empfingen fo eben in große ter Muswahl, und empfehlen folche gu äußerft niebrigen Preisen

Sübner u. Cohn, Ming Mr. 32,

1 Treppe. Auswärtigen Herrschaften senden wir auf Ber-langen die neusten Kunst- und Galanterie-Waaren zur Auswahl und nehmen das Richt= beliebige zurück.

Spinnrader,

sehr elegant und zwedmäßig, empsiehlt: E. F. Drepler, Kunstdrechster, Riemerzeile Nr. 14.

Broslau

# Weibnachts: Gaben

empfohlen burch bie Buchhandlung Ferdinand Hirt in Breslan.

# Ausgezeichnete Festschriften

Rarl Steiger, Berfaffer der Bochenpredigten,

P. Scheitlin,

Berfaffer ber Thierfeelenkunde, der gekronten Preisfdrift: "Ueber bie Beredlung ber Bergnugungen ic.

Erschienen im Berlage von Scheitlin und Bollitoffer in St. Gallen und zu beziehen durch Ferdinand Sirt in Breslau, am Raschmartt Rr. 47, und für bas gesammte Oberschleften burch bie Sirt'schen Buchhandl. in Matibor und Ples.

Schriften von Rarl Steiger.

Mgape. Ein driftliches Tafdenbuch auf bas Jahr 1842. Mit Beitragen von mehreren Dichtern und Schriftfellern. Gr. 16. Elegant cartonirt. 1 Thr. Rrantenbuch für Tröftenbe und Leibenbe. Mit Stahlstich von Schuler nach Sonderland. Brofc. Ich will mich aufmachen und zu meinem Bater gehen. Ein Erbauungsbuch. Mit Stabistich nach Sonderland. In elegantem Goldbruck-Einband. 1. Thir. 12 Gr. Ruinen altschweizerischer Frömmigkeit. Aus dem Tagebuche eines greisen Pisgers per pedes Apostolorum. 16 Bandchen. Zweite verbesserte Auslage. Gr. 12. 1 Thir. Brofd. Diefelben. 26 Banbchen. 3usammengebunden, in elegantem Gotbbruck-Einband.

2 Thir. 8 Gr. Du follst nicht stehlen, Gin Gotteswort. Gr. 16. Geb. 3 Gr. Wecker und Warner für Jung und Ult, junachst für Konsirmanben. Gr. 16. Geb.

Slück, Seil und Seligkeit. Ein Konsirmations: und Festgeschent. Mit Titelkupfer. In Goldbruck. Einband fein gebunden. 16 Gr. Rleine Wochenpredigten über bes Christen Stimmung und ber Welt Ton. 16 Band.

den. Dritte neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 8. Geh. 16 Gr. Dieselben. 26 Bandchen. 8. Geh. 16 Gr. — 16 und 26 Bandchen. Busammengebunden, in elegantem Golbruck : Einband. 1 Thir. 16 Gr.

Schriften von P. Scheitlin.

Agathon ober ber Führer burch's Leben. Für benkende Jünglinge. Mit Stahlstich von Schuler nach Sonderland. Gr. 16. 23 Bogen. Broschirt. 1 Thlr. 3 Gr. Neligion, Natur und Kunst vorzüglich in ihrer Berbindung. Eine Reihe öffentlicher Bortesungen. Gr. 12.
Biblische Vorträge. Gr. 12. Brosch.

Bühler, J. G., 100 Vorhängeblätter zum Unterricht im Zeichnen in Elementarschulen. Fol. mit Mappe.

5 Thr.

106 Vorlegeblätter zum Zeichnen für den Schulz und Privatgebrauch in der Abtheilungen. Die 1te Abtheil. enthält 30 gerablinige, die 2te Abtheil. 40 krummlinige und die 3le Abtheil. 36 gemischtlinige Figuren.

Gurrentspreis 20 Gr.

### Empfehlenswerth zu Weihnachtsgeschenken.

Kupferwerke

Bei George Westermann in Braunschweig sind erschienen und in Bres-lau vorräthig bei Ferd. Hirt, so wie für das gesammte Oberschlesien zu beziehen durch die Hirt'schen Buchhandlungen in Ratibor und Pless:

Constantinopel und die malerische Gegend der sieben Kirchen in Kleinasien. Nach der Natur gezeichnet von Thomas Allom. Nebst einer kurzen Geschichte Constantinopels und Erklärung der Kupfer von Robert Walsh. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. J. Th. Zenker. 2 Bände oder 24 Hefte mit 96 prachtvollen Stahlstichen und Text. Royal 4. 1840. 18 Thir.

Ufer und Inseln, die, des mittelländischen Meeres. In Ansichten von Sicilieh, den Küsten der Barbarei, Calabrien, Malta, Gibraltar und den Jonischen Inseln. Nach der Natur gezeichnet von Leith, Granville, Irton und Allen. Mit den englischen Originalstahlstichen. Aus dem Englischen übersetzt von E. Brinck. meier. In 24 Heften. Roy. 4. à Heft (mit 2 Stahlst.) geh. 111/2 Sgr.

erschienen: e r ein Romanzenkranz.

Erste vollständige Heber: tragung,

welche, außer ben bisher in Deutschland bekannten 78 Gedichten, burch Aufnahme weiterer 76, nach ber Duranschen Samm= tung, nun fammtliche vorhandene Cid-Ro= mangen giebt, von E. M. Duttenho= fer. Mit 1 Stahistich. gr. 8. geh.

Während Herfett nur 70 dieser Cid-Gezdichte nicht überset nur 70 dieser Cid-Gezdichte nicht überset, sondern bearbeitet hat, auch von allen übrigen deutschen Uebersehnz gen keine mehr als 78 Komanzen enthält, sind hier zum erstenmal, nach der neuen Duzranschen Ausgabe des span. Tertes, sämmtzliche vorhandene 154 Cid-Romanzen, in Wort ger. 8. Auf seinem Maschinenvelin gedruckt und in saubern umschlag geheftet. und Form getreu, durch einen bekannten ue-berfeber wiedergegeben, so baf wir biese Schrift mit Recht die erfte vollftandige und gediegene Hebertragung bes Gib nennen. Druck und spapier ift fcon, ber Stabistich gelungen.

# E. L. Bulwer's Werke.

Mus bem Englischen. 63r bis 67r Banb. 16. geh. Band 63 enthält bas neue Drama "Gelb," Bb. 64—67 ben anziehenden neuen Roman "Racht und Morgen." Seit die Stuttgarter Ausgabe von Bulwer's Werten vergriffen ift, Bulmer's. Jeber Band toftet auf Belinpap, felben erleichtert ift.

Bei Gebr. Schumann in Leipzig find gebruckt und geheftet 1/4 Rthir., die 67 Bbe. tomplet 163/4 Rthir.

Bu erhalten in allen Buchhandlungen Schlefiens, in Breslau bei Birt, Aberholz, Mar und Romp., Goloborety, Graf, Barth und Comp., Rern, Korn, Leudart, Reubourg, Schulz und Romp., Weinholb.

In ber Jof. Binbauer'ichen Buchhanb: lung in Munchen ift so eben erschienen und burch alle Buchhanblungen zu erhalten, in Breslan durch Ferdinand Dirt, am Raschmarkt Rr. 47, so wie für das ge-sammte Oberschlessen durch die Hirt-schen Buchhandlungen in Natibor u. Dieß:

in faubern umschlag geheftet. preis 211/2 Ggr.

Der Berth biefer neuhochbeutiden Ueber: fegung unfere alteften und großartigften Ra-tionalepos hat fich baburch wohl am beften bewährt, bag baffelbe, ungeachtet vieler an-bern Ausgaben, nun icon jum 5ten Male neu gebruckt werben mußte. Die Berlagshandlung ist bemuht gewesen, biefer neuen Auflage eine besonbers gute, foldem Werte murbige, außere Musftattung ju geben und hat jum 3med ber allgemeinften Berbreitung Ausgabe von Bulwer's Werken vergriffen ist, bildet gegenwärtige die einzige volltändige bie Unschaffung bieses ächten beutschen Wolks- deutsche Ausgabe der famntlichen Werke

Stadt-u. Universitäts- Grass, Barthe Comp Buchdruckerei, Schriftgiesserei, Stereotypie.

Verlags- und Sortiments-Buchhandlung Lithographie und Xylographie.

Herrnstr. M80.

Durch alle Buchhandlungen Deutschlands ift zu haben, in Brestan bei Graß, Barth und Comp., herrenftraße Rr. 20:

Neues

Rochbuch für Madchen und Hausfrauen, oder deutliche Anweisung, nahrhafte und wohlschmeckende

Speisen auf gute und doch sparsame Art zu bereiten. Rebst einem Unhange, allerhand nugliche und fur jebe Sauswirthschaft wichtige Mittheilungen und Borfchriften enthaltend.

Berausgegeben von Eh. Blot.

Die über bies Werk ericienenen Beurtheilungen nennen es eines ber befferen, und besonders für burgerliche Soushaltungen sich gang vorzüglich eignendes Rochbuch.

Im Berlage von Julius Klinkhardt in Leipzig ift neu erschienen und in allen Buch-handlungen, in Breslau bei Graß, Barth und Comp. (herrenftr. 20) zu haben: Dr. J. G. Flügel's

### Schlüssel oder praktische Anweisung zur taufmannischen Korrespondenz. Deutsch, Englisch, Frangofisch.

Enthaltend eine

Sammlung kaufmannischer Musterphrasen, aus einer großen Ungahl von Briefen 2c. gewählt und nach den Regeln der Grammatit bearbeitet.

3meite verbefferte und vermehrte Auflage. Ber. 8. 1842. Elegant cartonirt. Preis 1 Rtbit. 20 Sgr.

Etwas jur Empfehlung bes genannten Werfes ju fagen, macht ber rubmlichft bekannte Rame bee herrn Berfaffers völlig überflüsfig, boch erlaubt fich ber Berleger zu bemerken, baß ber Preis bes Buches, obichon bei hochft eleganter Ausstattung an Bogenzahl um ben britten Theil ftarter, als die erfte Auflage, nicht erhöht worben ift.

Bei Graf, Barth und Comp. in Breslau, herrenftrafe Rr. 20, find nachste-henbe aute Jugendschriften, die meistentheils mit schonen Aupfern ausgestattet find, vorrathig zu haben:

Brentano, Clemens, Gockel, Hinkel und Gackeleia, ein Möhrthen.
3 Rthl.  $11\frac{1}{4}$  Sgr.
Buthmann, neue Erzählungen f. d. reifere Jugend.  $1\frac{1}{4}$  Rthl.
Clarke, die hundert Wunder der Welt.
2 \frac{1}{2} Rthl. 2½ Rthl. 26¼ Sgr. 4 Rthl. Gebauer, d. erste Lefebuch f. Kinder. Grimm, Rinder: und Haus-Mahrchen. 2 Theile. — 21. L., Kindermahrchen. 1½ Rthl. 20 Sgr.

Hänel, freundliche Stimmen an Kinderherzen. Lindner, Fabeln und Bilder f. Rinder. 15 Ggr. 1 Rthi. 71/2 Ggr. Mährchen und Sagen f. Jung und Alt. 1 Rcht. 71/2 S Melania. Goldner Nath einer Mutter an ihre Tochter.

25 Ggr. Mufans, Bolfsmährchen der Deutschen. 6 Theile. 2 Mthl. 2½ Rthl. 3 Rthl. gebunden Nierit, Jugendbibliothek. 3 Banbe. 11/2 Rthl. Schoppe, Aurora.

Schwab, G., Buch der schönften Geschichten und Sagen. 2 Rthl. 25 Sgr. Die schönsten Gagen des flaffischen Alterthums. 3 The. 4 Rihl. 5 Sgr. Wilmfen, fleine Gefchichten f. d. Rinderfinbe. 1 Rtht. 10 Sgr.

Ausstellung von Porzelan = Malereien.

Bur beftehenben Beihnachtegeit habe ich auch in biefem Sahre eine Musftellung ber neueften Erzeugniffe von bemalten und vergolbeten Porzelanen veranstaltet. Gelbige befteht vorzüglich aus folgenden Gegenftanben:

in gang neuen und fehr mannigfaltigen For-men, Blumenvasen und Blumenbecher, De-jeuners für 2 bis 12 Personen, Pfeifentopfe mit feinen Malerefen, Muschelkompotièren, Kuchen- und Fruchtförbe, Dessertteller, Racht-lampen, Theebüchsen, Flacons, Schautörbehen, Figuren 2c., welche Artikel ich in reicher Aus-wahl und zu festgestellen billigen, wirklichen Kahriforessen ermfelle

Jebe Bestellung auf Porzelan-Malerei, als Bappen, Bilbniffe, Landichaften, Blumen ober Golbbeforationen, wirb bei mir fauber, prompt und billig ausgeführt.

Raschmartt Rr. 45, eine Stiege hoch.

Holz: Saamen : Offerte.

Birfe, ohne Flügel und in der Sonne ausge: Fichte, Lerchen, Wehmouthefiefer, Stungener Saame,

empfiehlt in gang frifder, teimfähiger Baare ju billigften Preisen:

Julius Monhaupt, Breslau, Albrechts-Strafe Mr. 45.

Bur Fahrung und Rachhulfe ber Bucher empfiehlt fich ben herren Raufleuten, Fabrikanten und Duvriers ein junger Mann. Das Rahere hierüber wird herr E. F. Roche = fort zu ertheilen bie Gute haben.

Ein vollständiges Lager von

Spinnradern

für Erwachsene und Kinder, in verschiedenen Sorten von 11/2 Rtl. bis 8 Rtl. (Die Qua-lität berselben seit Jahren gunflig beurtheilt, bedarf keiner weiteren Lobpreisung.)

Billard=Balle

zu auffallend billigen Preifen; pflaumbaumnen Hähnen

und vielen anbern Urtifeln empfiehlt, auch werben Bestellungen auf Gegenstände zu Sti-dereien, als: Lichtschirme, Rartenpref-fen, Anaulnäpfe elegant ausgeführt bet E. Wolter,

große Grofdengaffe Rr. 2.

Bu vermiethen.

3wei freundliche Stuben, mit ober ohne Meubles, eine Stiege vorn heraus, find Reu-scheftraße Rr. 55 in ber Pfauen. Gde zu vergeben und balb gu begieben

Bu bevorsiehendem Reujahr wird ein mit guten Dienstzeugniffen versebener Ruticher ge-fucht. Radgufragen Konigsplat Rr. 2, Mit-

Frische Lachse

empfingen wieder mit gestriger Post und em-pfehlen Rehmann 2. Lange, Ohlauezifr. Rr. 80. pfehlen

# Fabrikanten Wilh. Schmolz & Comp. aus Solin

Hauptniederlage für Schlesien in Breslau, am Ringe Nr. 3,

empfehlen en gros und en detail ihr auf das reichhaltigste affortirte Lager feinster Tafels, Tranchirs und Deffert-Meffer, Febers, Rasits, Ruchens und Jagdmeffer von anerkannt bester Gite, feine Scheeren und Lichtscheeren, und alle in dieses Fach einschlagende Urtikel, ferner

Neufilber=Waaren bester Qualität

mit bem Bemerken, bag wir hier fowohl wie in unferer Niederlage in Berlin zu ben Leipziger und Frankfurt a/D. Defpreifen verkaufen.

par terre, im zweiten Biertel, vis-à-vis Nikolaistraße Der. 75, im Saufe rechts, ber Tabackhandlung ber Herren Brunglow u. Cohn.

von verschiedenen Mode: und Schnittwaaren jum bevorstebenden Weihnachtsfeste ber Billigkeit wegen fich eignend, als: Rattune, Thibets, Umichlagetücher, 6/4 br. Seidenzeuge in verschiedenen Farben, Mouffeline de laine-Rleider, Mouffeline und Battifte, Mantelftoffe, halbwollene Rleiderzeuge, glatte und gemufterte feidene Tucher, fo wie überhaupt alle in diefes Fach schlagende Artifel. Da mit diefen @ Waaren ganglich geraumt wird und diefer Ausverkauf nur bis zum 24. b. M. stattfindet, fo find die Preife

### Dietrich aus Straßburg (Schmiedebrucke Dr. 67)

zeigt feinen verehrten hiefigen und auswartigen Ubnehmern gang ergebenft an, bag wieber

in befter Qualität vorrathig find: Ganfeleber : Pafteten nach Strafburger Art,

mit frischen Perigord : Truffeln, (von 26 Sgr. bis 7 Rthir, bas Stud)

Banonner und Westphälinger Schinken, Italienischer Fleischkafe, alle Arten Mepite, Mortadellen, gefüllter Echweinstopf,

Farcieter Auerhahn, Mainzer Moulade, Truffel : Leberwurft,

Bungen: und Gulgwurft, Strafburger Cervelat: Burft, Braunschweiger Cervelat : Wurst

(von 8 bis 15 Ggr. bas Pfunb), Jenger Saucischen, gepofelte und geräucherte Rindszungen,

(roh und gefocht) achte pommeriche Ganfebrufte, in Ging eingemachte Früchte, (zu italienischem Sallat),

Frangöfischer Genft.

(NB. Ubnehmern en gros wird ein angemeffener Rabatt bewilligt.)

Weihnachts = Eu empfehle ich alle Gattungen weiße Leinwand in Schocken und Beben, fo wie Drillich-, Julet-,= Buchen-, Kleiber= und Schurzen-Leinwand, ferner

fertige Serren = Semden, weiße und bunte Tucher, Parchente und alle übrigen Futterwaaren zu ben billigsten Preisen bei bekannter reeller Bedienung zur gutigen Abnahme ergebenft.

S. Woblauer, am Ringe Mr. 34.

Eine große Musmahl ber neuesten und schonften Spielwaaren fur Rin: Der jeben Alters find in meinem bekannten Lager aufgestellt, und verfichere bei reeller Baare bie möglichft billigften Preife.

D. Commercial

京學院本學等發達養養養養養養養養養養養養養養養養養養養 Die Haupt-Niederlage der patentirten Koch- und Brat-Apparate 2c. Albrechtsftr. Nr. 24, empfiehlt biefelben ale nublich und vortheilhaft auch ju Beihnachtegefchenken.

發展後接接接接接接接接接接接接

Ginen bebeutenb großen Transport

frische acht Bohmische Fasanen empfiehlt folde ben geehrten herrichaften ju bem bevorftehenden gefte in ber größten Mus-

mahl, bas Paar 2 Rthir., besgleichen

frische starke Pasen

gut gespickt, bas Stud 12 Sgr., jur gutigen Beachtung:

. Buhl, Bilbhanbler,
Ring (Rranzelmarkt:) Ede, im ersten Reller.

Ein junger, unverheiratheter Mann, mit

guten Atteften verfeben, fuct als Saushalter, Gehulfe ober Arbeiter in einem Sanbels., Fabrite ober fonftigen Gefchaft ein balbiges Un: terkommen. Raberes Stockgaffe Rr. 20, im Sofe 2 Stiegen hoch.

Mit heutiger Post erhaltene
Sardines à l'huile in halben ganz frischen Caviar, Damburger Rauchfleisch, Straßburger Pasteten, Anchovis nd zu bekommen bei Ludwig Bettlit, Ohlauerstr. 10.

**LARABARARARARA** Der Ausverfauf von Damenput unter dem Koftenpreise, für eine auswärtige banblung, wird, um bamit gu raumen, fortgefest:

Ohlauer Strafe Ir. 71, eine Ir. "eccessions and

Roppenfafe, bas Stud 5 Sgr., find vom 16. bis 17. b. M. zu haben: Rupferschmiedestr. 21, im rothen gowen. Das in bem Sause am Reumarkt Rr. 38 befindliche Raufmannsgewölbe mit vollständiger Einrichtung ift zu Oftern ober auch sofort zu vermiethen. Das Rabere eine Stiege

Frische franz. Truffeln empfing mit geftriger Poft und offerirt:

Friedrich Walter, Ring Nr. 40, im schwarzen Kreuz.

Gasthofs Verpachtung. In einer belebten Rreisftabt Rieberfchiefiens,

circa 8 Meilen von Brestau, foll ein neu er= bauter Gafthof von Oftern t. 3. ab verpach= Much ift bafelbft ein bequem eingerichtetes,

zu jebem kaufmannischen Geschäft geeignetes Botal zu vermiethen. Das Rabere im Ugentur-Comtoir von G. Militich, Ohlauer Stearm=Lichte,

gang weiß und fehr fparfam brennend, offerirt billigft E. G. Diffa. Ditolal: und herrenftragen: Ede Rr. 7

Gebirasbut von vorzugii Carl Ficer, im Buderrohr.

Das Geschäfts:Lokal Felsmannu. Comp. Produkten:, Rury: 23aa: ren:, Commiffions: und Speditions:Geschäft,

befindet fich Weibenftraße Dr. 25. jur Stadt Paris. RESERVED

Bu Weihnachtsgeschenken fich eignende Gegenstände, sowohl in Militair-Effekten, als in herren-Garde-robe-Artikeln, zu sehr billigen Preisen, empsiehlt die handlung bes

2. Contag, Ring Dr. 8 (fieben Churfürften) erfte Etage

Sonntag ben 19. d. Mts. fruh um 6 Uhr geht von hier ein Personenwagen nach Oppeln. Naberes Beibenftr. Dr. 2.

Bugetommeue Frembe. Den 14. December. Golb. Gans: S.B., Guteb. Bar. von Reller a. Roben, Graf von Rzewusti, Graf v. Dunin u. Graf v. Potock Azerusti, Graf D. Dunn u. Graf D. potoce a. Krakau, Baron v. Lüttwiß a. Simmenau, Bar v. Lüttwiß a. Mittelsteine, Reinsch aus Münchhoff. Po. Kausseute Kuhn a. Berlin, Auriol a. Cette. Stoltenhoff a. Aachen, Friedländer aus Leobschüß. Hr. Obersteteutenant v. König a. Natibor. — Drei Berge: Pr. Regierunge: Uffeffor Conradi aus Ronigeberg. or. Gutebesiger herrmann a. Glogau. D.D. Raufl. Schneiber aus Maltsch, Bagner aus Leipzig, Kronmeper a. Bietefelb. — Beiße Ros: Pr. Guteb. Zeichmann a. Deichslau. fr. Gutspächter Glasner a. Wirfebenne. Gelber Come: Gr. Superintendent Ronig a. Wartenberg. Hr. Saptentenbent aus Bartenberg. Hr. Pfarrer Burchardt aus Rardenz. Ph. Guteb. Kundte aus Offig, Rerlid a. Beichau. Hr. Kaufm. Philler aus Patschau. herr Porträttmeler Abers aus Schwerin. — Goldene Schwert: Hh. Guteb. Bar. v. Richthofen a. Kohlbobe, von Olegewest a. Eichholg. — Deutsche Daus: pr. Major Graf v. Garnier a. Turawa. fr. Rauchwaarenhandler Muschnikoss und horr Mustallenverleger Scheuermann a. Mostau. Deutstaltenverieger Scheuermann a. Mostau. fr. Sutsb. Pförtner v. b. Hölle a. Schrose lawig. — hotel be Eilesie: fr. Graf zu Dohna a. Kogenau. Fr. Gräfin v. Zehig a. Bosenthal, fr. Kaufm. Schucharbt a. Lanbesshut. fr. D.-E.-G.-Ussessor Zingel a. Winzig. or. Partifulier Raade a. Bohlau. - Beibe Ubler: Dr. Kapitan v. Wyfchopff a. Reiffe. Dr. Obere Bergrath Reil und Dr. Canb: unb Stadt: Gerichte: Direktor Schuppe aus Brieg. DD. Guteb. Bar. v. Geiblig a. Dermeborf, Bac. v. Lüttwig aus Bartich, Stephan aus Bar. v. Lüttwig aus Bartich, Stephan aus Bonnwig, v. Loos a. Mittel-Stradam, von Sihler a. Riein-Ulbersdorf, von Frankenberg-Lüttwis a. Bielwiese. Or. Landrath v. Sche-liha a. Labschüs. Or. v. Hoper a. Militsch. Hr. v. Arnim a. b. Uckermark. Fr. Baronin v. Zedliß a. Schwarzau. Fr. Grafin v. Seiv. Zeblih a. Schwarzau. Fr. Gröfin v. Seibewih aus Berlin. Derr Baron von Richt: hofen aus Gäbersborf. — Rautenkranz: Frau Baronin von Hochberg aus Gogelau, Dr. Raufm. Bobe a. Berlin. — Blaue Dirf d. Hr. Raufm. Bruck a. Natidor. Hr. Jufteliger Hellmann u. Dr. Inspektor Hellmann a. Beila. — Gold. Zepter: Herr Gutspächter v. Krinkowski a. Sobocin. Dr. Pfarrer Stein a. Bohrau. — Hotel de Sare: Hr. Gutspächter Kichtenet aus Karnaft. Dr. Butspächter Bieneck aus Karnaft. Dr. Tuftis-Commiss. Salomon a. Kempen. Privat Logis: Kitterplag S: Hh. Gutsbesicher v. Siegroth aus Seichwis. — Hummerei 3: Pr.

Garl Ficker, im Zuckerrohr.

Gin Gewölbe nahe am Ringe ift von Weihnachten an zu vermiethen; zu erfragen: im Topfteller Ohlauerstraße Nr. 24.

Gutsbeliger D. Slegtoth a. Offen, v. Siegeroth aus Geichwig. — Hummerei 3: Hr. Gutsb. Springer a. Pogarth. — Albrechts17: Hr. Landes-Aeltester v. Busse a. Militsch. Hr. Arbeitshaus-Inspettor Schud a. Brieg.

# Universitäts : Sternwarte.

| 15. December 1841.                        |                                                 | San   | cometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | Thermometer. |           |       |                |       |                                      |          | 100 14 3                                                                                         |  | A LA TE TE SE                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-----------|-------|----------------|-------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|                                           |                                                 | 3.    | STATE OF THE PARTY |   | inneres.     |           |       | ußere          | 8.    | feuchtes<br>niebriger.               |          | Winb.                                                                                            |  | Sewölk.                                        |
| Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Abends | 6 uhr.<br>9 uhr.<br>12 uhr.<br>3 uhr.<br>9 uhr. | TO SE | 8,50<br>9,42<br>9,84<br>10,28<br>10,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 3, 4, 4, 3,  | 9 0 5 1 4 | +++++ | 2, 2, 4, 3, 1, | 28020 | 0, 4<br>0, 6<br>0, 7<br>0, 5<br>0, 4 | NI200307 | S<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B<br>B |  | heiter<br>überwölft<br>dichtes Gewöl<br>heiter |

Nebst einer besonderen Beilage über Musikalien von Herrn Carl Cranz in Breslau.